





## Englische

# Meichs- und Mechtsgeschichte

feit ber

## Ankunft der Normannen

i m

Jahre 1066 nach Chriffi Geburt.

Bon III

Dr. George Phillips.

Augerorbentl. Prof. ber Rechte an ber Ronigl. Univerfitat gu Berlin.

#### Zmeiter Band.

III. Geschichte des Englischen Rechts, von Wilhelm I. bis auf Heinrich II. 1066 — 1189.

Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae.

#### Berlin,

bei Ferdinand Dümmler. 1828.

20655

## Englistae

# Ucidis und Ucchtsgeschichte

feit ber

Antunct der Mondalden

Jahre 1066 nad Civilli Behner

14347

cingrenting Rose, and Treate an Oes Pronty, their and face in

nd was principled

, des Gekhildes bed Englishen Beeches, non Euphelm I, bis

Tractatus, do logibus et consuctudinibus regul Angline.

Meulin:

grilment ü @ 'on on i das to Tod

. 格里的某

## 2 orrebendung

or other and and man old (Stimula

side sufficient league of well and Second

Engruphlichen zur Jeige gehalt ünfen siehe. Die Einsellsclung der Prinziplen bes Beschmaltstelle einerseliefe Hats in eigen Wende, und nicht über Eielle Ankenzihnnen ziehen der Nersusten voner

es authonology belong und Der von dem Verfasser in dem ersten Theile dieses Buches gelieferten Darstellung ber allges meinen Geschichte Englands von Wilhelm I. bis auf Heinrich II. (1066-1189) und der ebendas felbst gegebenen Uebersicht der Quellen des Reche tes biefer Beit, folgt in biefem zweiten Bande die historische Entwickelung der einzelnen Rechts: institute nach. Wenn hierbei nicht ein bestimms tes, namentlich nicht ein vom Romischen Rechte erborgtes System befolgt ift, sondern vielmehr die ganze Darftellung sich außer ber Ginleitung nur in die beiden Sauptabtheilungen: Civilfachen und Criminalfachen spaltet, so ift dieß Berfahe ren von dem Berfaffer in der Ueberzeugung bevbachtet worden, daß jede andre ftreng fuftes matische Absonderung des vorhandnen Stoffes in vielfache Abtheilungen und Unterabtheiluns gen, nothwendig auch eine Trennung mehrerer in einem naturlichen Busammenhange ftehender

Gegenstände zur Folge gehabt haben würde. Die Entwickelung der Prinzipien des Walischen Prizvatrechtes hat in diesem Bande noch nicht ihre Stelle sinden können, indem der Verfasser host, mehrere Hülfsmittel die ihm bis dahin nicht zu Gebote standen, für die Folge benutzen zu könznen. Es muß daher dieser Gegenstand für die nächstfolgenden Bände aufbehalten bleiben, und wird am Zweckmäßigsten in Verbindung mit der Schilderung des durch die Engländer in Wales seit Edward I. herbeigeführten Rechtszustandes und als Einleitung dazu vorgetragen werden können.

Als Hauptquelle des Englischen Rechtes dersjenigen Periode, die der Verfasser hier bearbeistet hat, ist der gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts geschriebene Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae benutt worden, und da der Verfasser auch hier den Plan zu befolgen wünschte, die von ihm erörterten Prinzipien durch die Worte der Quellen selbst, in den den Text begleitenden Noten zu bestätisgen, so hätte er nothwendig eine sehr bedeustende Anzahl einzelner abgerissener Stellen aus dem erwähnten Werfe ansühren müßen. Da aber grade jenes Rechtsbuch von so großer Wichstisseit ist, so hat der Verfasser es für zwecks

mäßiger erachtet, eine vollständige Ausgabe dese selben seiner Arbeit beizusügen, um so mehr, da jenes Buch überhaupt so sehr selten ist, und die vorhandnen Ausgaben — die von Houard nicht ausgenommen — namentlich wegen der höchst sehlerhaften Interpunktion, keinesweges zuverzläßig sind. Die einzelnen Kapitel der vierzehn Bücher des Tractatus de legibus sind hier zur Erleichterung des Aufschlagens in Paragraphen getheilt worden.

Zwei vorzüglich wichtige Puntte, die nas turlich hier nicht unberuhrt bleiben fonnten, waren die historische Entwickelung der Englischen Reichsverfaffung und die Geschichte der Ges schwornengerichte. Die Erörterung des letten Gegenstandes ift in die Darstellung des Englis schen Eriminalrechtes hinein verflochten worden, bie bes erftern hat der Verfaffer bem Ganzen voranschicken zu mußen geglaubt. Dabei fam es ihm ins Besondere barauf an, zu zeigen, wie ber Grundpfeiler ber Englischen Verfassung zu fuchen fen in bem Verhaltniße bes Konigs zu bem Abel, ber seinen Ursprung aus bem Gefolge schaftswesen genommen hat. Dieser Englische Abel ift von den altesten Zeiten her in seiner Bedeutung — wenn auch die Geschlechter die zu ihm zu zählen waren, gewechselt haben — stets derselbe geblieben und bildet bis auf den heutisgen Tag, die eigentliche Stütze und Grundseste der gepriesenen Englischen Verfassung. Viele Mängel derselben sind nicht unbekannt, doch ist nicht Alles dasür zu halten, was oft dasür auss gegeben wird. Unter dem Schutze einer solchen Verfassung konnten auch die beiden Hauptzquellen alles Rechtes, die traditionelle sozwohl als die legislative unversiegbar sließen, und es ist ein gänzliches Verfennen dieses grozsen Segens, der auf dem Lande ruhet, wenn der Engländer, geblendet von der Scheinfreiheit revolutionirter Völker, ausruft: "We are free by law, but slaves by custom." —

And the control of th

narries and embergancemb

## Inhalt.

III. Lifting and the state of the

| III. Rechtsgeschichte (g. AAIA—g. LIV.).                  | PARTY. |
|-----------------------------------------------------------|--------|
|                                                           | Seite  |
| Angelfächsische und Normannische Borfassung vor dem       |        |
| Sahre 1066.                                               | 2      |
| Anglo : Normannische Berfassung (f. XXX.)                 | 33     |
| Die königliche Curje in ihrem Berhältniffe zu den übrigen |        |
| Gerichtshöfen (g. XXXI.)                                  | 60     |
| I. Civilsachen (§. XXXII - §. XLVIII.).                   | 95     |
| Bom Befige an Grundftuden im Allgemeinen (§. XXXII.).     | . 95   |
| Bon ben Summonitionen (§. XXXIII.).                       | 97     |
| Bon ben Effonien (§. XXXIV.).                             | 105    |
| Bon ben Stellvertretern beim Prozesse (§. XXXV.).         | 117    |
| Bon bem gerichtlichen Zweikampfe (f. XXXVI.)              | 121    |
| Bon ben Recognitionen (f. XXXVII.)                        | 129    |
| Bon ber Marrantisation (§. XXXVIII.)                      | 152.   |
| Bon dem Abvokationsrechte (g. XXXIX.)                     | 159    |
| Bon ber Nativität (§. XL.)                                | 168    |
| Bon ber Dos (§. XLI.)                                     | 175    |
| Bon bem Maritagium (f. XLII.)                             | 184    |
| Bon bem Erbrechte (§. XLIII.)                             | 188    |
| Bon der Bormundschaft (§. XLIV.)                          | 204    |
| Bon bem Homagium und Relevium (f. XLV.)                   | 208    |
| Bon ben Berträgen (f. XLVI.)                              | 224    |

| Von dem endlichen Vergleiche und den Necorden der En-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| rien (§. XLVII.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240 |
| Bon den Purpresturen (§. XLVIII.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 245 |
| II. Eriminalfachen (§. XLIX §. LIV.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 251 |
| Aelteres Beweisverfahren in Criminalsachen (g. XLIX.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 251 |
| Einführung des gerichtlichen Zweikampfes in Eriminalfa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| chen und Entstehung der Geschwornengerichte (f. L.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 277 |
| Bon den Berbrechen wider Gott und die Religion (f. LI.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 |
| Bon den Berbrechen gegen die Person des Königs. (f. LII.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 310 |
| Bom Tobschlage und Morde (f. LIII.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 312 |
| Bon einigen andern Berbrechen (g. LIV.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 330 |
| Tractatus de legibus et consuetudinibus regni An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| gliae. The state of the state o | 335 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

IN THE BAXX C. IN THE STREET

Wood by the Start

And the second section of the second

and the second of the second

Geschichte

bes

Englischen Rechts.

Bon Bilhelm I. bis auf Beinrich II.



### odrymita III.

of the military rest prefron any

DWG Chief Chail / all the fe-

C.III.

แบบเป็นสถานาเมืองสมู่นั้น สะ รับสาร

### Geschichte des Englischen Rechts.

Don Ronig Wilhelm I. bis auf Beinrich II.

### §. XXIX.

Angelfächfische und Normannische Berfassung vor bem Jahre 1066.

Nachdem der Normannische Herzog Wilhelm, im Jahre 1066, zum Könige der Angelsachsen gekrönt und ihm der Eid der Treue von dem Angelsachsischen Abelgeleistet und von dem Normannischen erneuert worden war, vereinigte er die Herrschaft zweier die dahin von einander getrennter Länder in seiner Person. (§. IX.) Man rechnet gewöhnlich von dieser Zeit an eine große Umwandlung oder vielmehr einen gänzlichen Umsturz der Angelsächsischen Reichsverfassung durch die Einführung der Normannischen; es ist daher wichtig zu untersuchen, theils, worin jede dieser beiden Verfassungen vor dem Jahre 1066 bestanden habe, theils, worin die eine sowohl, wie die andre von der Verfassung sich unterscheide, die wir in England nach der Vereinigung dieses Reiches mit der Normandie antressen und welche wir mit dem Auss

4 S. XXIX. III. Rechtsgesch. Angels. Berf. v. b. J. 1066.

drucke ber Anglo : Normannischen bezeichnen wolsten (§. XXX.).

Das rein perfonliche Berhaltniß, welches bei ben Germanischen Gefolgschaften, 427) namentlich auch bei benjenigen, von welchen, vom fünften bis jum fiebenten Jahrhunderte bin, Britannien unterworfen murbe, amis fchen bem Gefolgsherrn und feinen Gefahrten (Ungel fachsisch: Geferan) Statt fand, nahm baburch, daß eis nem folchen Gefolge bie Eroberung eines Landes gelang, auch noch einen dinglichen Charafter an, indem die bisber herumschweifenden Abentheurer daburch zu Grundbefigern wurden. Das innige Berhaltniß indeg, welches bis babin zwischen ben Gefahrten und ihrem Berrn, an ben dieselben burch ben Eid ber Treue (Hold-ath 428) geknüpft maren, bestanden hatte, murde burch jene Berandes rung feineswegs aufgeloft, vielmehr febn wir es in ben von ben Bermanischen Gefolgschaften gestifteten Staaten noch bei Beitem an Festigkeit junehmen. Naturlich fiel nach bem Belingen einer folchen Eroberung, bemjenigen, ber an ber Spige bes Befolges fand, eine fehr bedeus tende Maffe von Grundeigenthum ju; burch Berleihung beffelben an feine Gefährten gewann er ein neues Mittel, diefe an fich zu fetten. Bang besonders aber maren in bies

<sup>427)</sup> Bergl. Eichhoun, Deutsche Staats und Rechtsgeschichte. §. 16. — Majer, Germaniens Urversassung. §. 90 — §. 96. Meine Angelsächsische Rechtsgeschichte. §. V. §. XXI. §. XXII. und oben Th. 1. §. II., besonders Note 43.

<sup>428)</sup> S. unten Seite 12.

fer Sinficht begunftigt bie Unfuhrer ber Befolgichaften, welche Britannien eroberten, weil bier bie bisherige Bes vollferung in benjenigen Theilen, wo fich die Ungelfache fen nieberließen, mehr als in andern bon Bermanen eros berten Landern ausgerottet wurde. Nachdem bier bie eins gelnen Gefolgschaften ben ruhigen Besig bes Landes ers fampft hatten, ließen sich bafelbft auch anbre, ihrer Ges burt nach freie (und mit ihnen auch unfreie) Leute nieber, bie aus ber Beimath ben siegreichen Landsleuten nachzogen, fanden bann aber freilich schon ben größten Theil ber Landereien vergeben, und fich dadurch oftere genothigt, au ben Grundeigenthumern in ein abhangiges Berhalts niff zu treten. Diejenigen Besigungen nun, bie jedem Einzelnen durch die Bertheilung nach bem Siege als Eigenthum gufielen, murben unftreitig, nach bem Tobe bes Besigers, auf die Descendenz besselben vererbt, mah: rend bie von bem Gefolgsherrn geliehenen Guter, in einem folden Falle, wiederum an diefen gurudfielen. Eben fo murben auch die Guter bes Gefolgsherrn in feiner Familie vererbt, weshalb benn nothwendig fein Beschlecht bas machtigste bleiben mußte, ba es burch bie Ausbehnung feiner Besigungen, vor allen andern im Stande war, eine große Ungahl von Personen bagu gu vermogen, fich ju ihm in bas bezeichnete abhangige Berg haltniß einzulaffen. Wahrend baher zu einer Zeit, wo eine Gefolgschaft noch nicht einen Grundbesig erlangt hatte, im Falle bes Tobes eines Befolgsheirn, bei ber von bem Gefolge ausgehenden Wahl feines Nachfolgers, besonders auf perfonliche Tuchtigkeit gefeben murbe, fo mußte es fich jest wohl von felbst entwickeln, baß bie Große bes Guterbesiges ein bedeutendes Gewicht in Die Bagschaale legte, und man baber nicht leicht einen Uns bern aus bem Gefolge an bie Stelle bes Berftorbenen erhob, ale grade benjenigen, ber in ben Befig ber Guter besselben gelangt mar, also entweder bes Berftorbenen nachsten Bluteverwandten felbst, ober, wenn berfelbe noch unmundig war, sich in der illegitima aetas befand, ben nachsten munbigen Blutsfreund bieses, 429) bem bermoge feines Mundiums ber unbeschranfte Benuf bes Bermogens feines Mandels zustand. Auf biefe Weife fonnte benn auch ber einzelne Gefolgsgefahrte um fo eber darauf hoffen, in dem Besig ber ihm geliebenen Guter zu bleiben. Go entwickelte fich alfo junachst die Erblichkeit ber Gefolgsherrnwurde, die eben beshalb bie konigliche genannt wird (Note 43.). Wir seben seit bem ben Ronig, also ben wegen seiner Bermanbschaft mit bem fruher verftorbenen, jum Nachfolger beffelben erhobenen Gefolgsherrn, noch immer wie zuvor in der Umgebung feines Gefolges, 430) welches benn auch bei

<sup>129)</sup> Beifpiele in meiner Angelfächfifchen Rechtsge= Note 229. schichte.

<sup>430) 3.</sup> B. Beda. Hist. Eccl. Angl. III. 14. Erat autem Rex Oswius aspectu venustus et statura sublimis et affatu jucundus et moribus civilis et manu omnibus nobilibus simul atque ignobilibus (Aelfr.: ge aethelum ge unaethelum) largus. Unde contigit, ut ob regiam ejus et animi et vultus et meritorum dignitatem ab omnibus diligeretur; et undique ad ejus ministerium (Aelfr.: to his folgade and to his thenunge) de cunctis provinciis viri etiam nobilissimi (tha aethelestan man) concurrerunt. - Porro rex venerat

bem jedesmaligen Thronwechfel fein Wahlrecht ausübt; wir haben baruber, befonders feit ber Bereinigung ber Beptarchie, gang zuverläffige Nachrichten. 431) Es biente Dieg Befolge bem Ronige fowohl in Friedenszeiten an feinem Sofe, und namentlich wurden baraus bie oberften Beamten gewählt, es folgte aber auch im Rriege bem foniglichen Aufgebote. Die Geschäfte am hofe maren unftreitig ichon vom Unbeginne ber neuen Staaten febr bedeutend und mannichfaltig, und es mußte fich baber

de venatu et coepit consistens ad focum calefieri cum ministris. (mid his thegnum). S. Angelfachfifche Rechteges ich ichte. Note 234. Nr. II.

<sup>&</sup>lt;sup>431</sup>) Guil. Malm. II. 6. Itaque magno consensu optimatum ibidem (Wintoniae) electus, apud regiam villam, quae vocatur Kingston coronatus. Flor. Wig. ann. 975. Dum haec aguntur, de rege eligendo magna inter regni primores oborta est dissensio. Quidam namque regis filium Edwardum, quidam vero fratrem illius elegerunt Aethelredum. — Ibid. ann. 1016. Post cujus (Ethelredi) mortem Episcopi, Abbates, Duces et qui nobiliores Angliae (s. wegen der Geistlichen weiter unten S. 14.), pari consensu, in dominum ct regem sibi Canutum elegere. — Ibid. ann. 1037. Haraldus rex Northimbrorum, ut per totam regnaret Angliam a principibus et omni populo rex eligitur. -Ibid. ann. 1040. Quo (Haraldo) mortuo proceres ferme totius Angliae legatos ad Hardecanutum Bricgae — mittentes, et se bene facere putantes, rogaverunt illum, ut Angliam veniret et sceptra regni susciperet. — *Ibid.* ann. 1042. Cujus (Hard.) frater Edwardus, *unnitentibus* maxime Comite Godwino et Wigorniensi praesule Livingo, Lundoniae levatur in regem. - Ibid. ann. 1066. Quo tumulato (Eadw.), subregulus Heraldus, Godwini Ducis filius quem rex ante suam decessionem regni successorem elegerat a totius Angliae primatibus ad regale culmen electus, die eodem - in regem est honorifice consecratus. -

auch bald eine Sonderung unter ben Perfonen, benen fie oblagen, nach Berschiedenheit ihrer Beschäftigung (sunder note f. Note 467.) bilben. Wir haben auch nicht nur Zeugniffe über die große Ungahl ber in bem perfonlichen hofbienfte beschäftigten Personen, 432) sondern es werden uns auch schon bin und wieder die Namen eingelner bedeutender hofamter genannt, unter welche jene vertheilt maren, und wir finden auch in diefen eine große Uebereinstimmung mit ben lemtern an ben Sofen andes rer Germanischer Fursten. Es fehlt bier nicht ber Rammerer, Marschall, Truchfeg und Schenke, 433) und auch fonst werden manche andre Burden an bem foniglichen Sofe von ben Quellenschriftstellern erwähnt, namentlich ber Cancellarius, welchem die Ausfertigung ber koniglichen Urkunden 433 a.) oblag. Derjenige, ber nachft bem Ronige ber erfte in bem Gefolge mar, murbe,

<sup>432)</sup> Flor. Wig. ann. 887. quorum primam (partem censuum) suis ministris nobilibus, qui in cultu regio vicissim commorabantur in pluribus ministrantes ministeriis, annualiter largiebatur. Guil. Malm. II. 4. - primam ministris suis curialibus. - Ing. Hist. Croil. p. 495. a. (Aelfr.) familiam dividens in tres turmas, singulis turmis singulos principes imposuit et unusquisque princeps cum sua turma per unum mensem in regis ministerio palatium conservavit; uno mense completo exiens ad proprios agros cum sua turma etc.

<sup>433)</sup> G. meine Angelfachfifche Rechtsgefchichte. §. XXIII.

<sup>433</sup> a.) Ueber die Urkunden bei den Angelfachsen f. Angelf. Rechtegesch. Note 383. Königliche Berleihungeurfunden waren öfters mit dem foniglichen Bildniffe unterfiegelt. Histor. Rames. c. 107. regiae Imaginis impressione roboratae.

wie es scheint, mit bem Namen Heahgerefa, Princeps Militiae, 434) und ba er auch in Friedenszeiten bas meifte Unfeben genoß, mit bem Titel: Major domus regiae bezeichnet. 433) Bu ben wichtigsten Beamten aber im Ungelfachfischen Reiche, die jedoch als folche außerhalb bes Sofes ihren Wirkungefreis hatten, gehors ten diejenigen, welche in ben Quellen abwechselnd Ealdormen und Eorlas (im engern Ginne bes Wortes), oder Lateinisch Duces und Comites, auch wohl Consules ober Satrapae genannt werden. Man fann fie als die foniglichen Statthalter in den einzelnen Shires von England ansehen; von biefen maren aber oft mehs rere einem Ealdorman untergeben. Es fommen in ben Quellen viele Namen von Galbormen vor, indeffen nur bei wenigen laßt fich ermitteln, welche Begenden Enge lands ihnen untergeordnet gemefen find. Es scheint fast, ale ob in ber Zeit, balb nach ber Bereinigung ber Beptarchie, nur in Weffer mehrere neben einander eingefest worden sind, wahrend namentlich in Mercia, Nors thumberland und Oftangeln immer nur ein Galborman fich befindet. In spatrer Zeit inden wird es überhaupt baufiger, daß Einzelne über febr ausgedehnte Bezirke gefest find, und die Burde neigt fich fehr merklich gur

<sup>434)</sup> Chron. Sax. ann. 778. 780. 1001. - Flor. Wig. ann. 1012. Huna quidam, regis Angliae Aethelredi militiae princeps, vir strenuus et bellicosus, qui sub rege regni negotia disponenda susceperat.

<sup>435)</sup> Ing. Hist. Croyl. p. 511.a. Haroldus major domus regiae. Flor. Wig. ann. 1040. Bergl, die beiden erften in Rote 473. angeführten Stellen.

Erblichkeit bin. Auf Alfer folgt j. B. in Mercia fein Sohn Aelfric (983); eben baselbst auf Leofric im Jahre 1057 Allgar, fein Gohn, und biefem im Jahre 1059 fein Sohn Edwin. Ferner folgt auf Godwin in Weffer, Suffer und Rent fein Sohn Harald, beffen Bruder Suen eine lange Zeit hindurch Galdorman über funf Grafschaften mar, mabrend Tofti und Girth, zwei andre Bruder beffelben, Northumberland und Oftangeln befas fien. Auf Tofti folgte Edwins Bruder Morcar. 436) Diese Beamten wohnten in Concurrent mit ben Bis schöfen der Diocesen, beren Umfang dem ber einzelnen Gaue gleichkam, den Gerichtssitzungen bei, 437) welche die vom Konige aus ber Bahl ber Gefährten gewählten Baus vorsteher (Gerefa, 438) Sciregerefa) hielten, und waren im Falle eines Rrieges die oberften Unführer ber Beere ber ihnen untergeordneten Baue, beren jedes unter feinem Gerefa auszog. In dieser Beziehung wird der Caldors man bisweilen genannt Heretog oder Stalare. 439) Wegen des Verhaltnisses des Dienstes nun, in welchem alle diese Gefolgsgefährten jum Konige ftanden, werden fie überhaupt Thegnas genannt, von thegnian b. i. dienen; daber beift berjenige, welcher die Dberaufsicht

<sup>436)</sup> Bergl. Angelfächfifche Rechtsgefchichte &. XXIV.

<sup>437)</sup> Leg. Edg. II. 5. - Angelfachf. R. Gefch. & LI.

<sup>438)</sup> Per anagramma aus gefera (S. 4.) entstanden. S. Angelfächs. R. Gesch. Rote 255.

<sup>439)</sup> Hist. Eliens. II. 39. Algarus quidam Stallare, latine Dux dicitur. Es ist barunter also nicht der Marschall zu verstehen, wie ich in meiner Angelsächs. R. Gesch. §. XXIII. angenommen habe.

über bie foniglichen Gemacher und Rleider hatte: Hraegel-thegn (Rleiber-Than), ber Marschall: Hors-thegn, ber Truchses: Disc-thegn. Wegen ihres zwolfhundert Schillinge betragenden Wehrgelbes, nennt man die foniglis den Gefährten auch Twelfhyndesmen, und ba auch sie wiederum ein Dienstgefolge von Befährten zu halten pflegten, bas zu ihnen in bem namlichen Berhaltniffe ber Treue stand, so nannte man jene zur Unterscheidung Cyninges thegnas, biefe Thegnas laessera maga (vilioris conditionis) und ihres geringeren Wehrgelbes halber Sixhyndesmen. Auch kommt bisweilen für biese ber Ausbruck Cnihtas (bas heutige Knights) ober Radenihtas vor. Rade bebeutet eine Reise zu Pferde, eniht eis gentlich einen Jungling, jungen Mann, und enihthad (bas heutige knighthood) f. v. a. bas mannliche Alter, bie vorgeschrittene Pubertat. Bei Erreichung bes mann: lichen Alters, ber enihthad, murben die Junglinge bei ben Germanen zuerst mit den Waffen geschmuckt; dieß erhielt sich auch bei den Gefolgschaften, und daher wers ben diejenigen, die biefen Waffenschmuck erhalten haben, enihtas genannt werden; wegen des Reiterdienstes bies Ben sie benn auch radenihtas. In ben in Lateinischer Sprache geschriebenen Quellen Dieser Zeit, werden sie Milites genannt; fie find also vollig übereinstimmend mit ben deutschen Rittern, welcher Ausdruck sich ebenfalls im Ungelfachsischen findet. 439 a.) Der Berr wird bei

<sup>439</sup> a.) Chron. Sax. ann. 1086. — Leg. Cnut. Cod. Colb. (edid. Kolderup-Rosenvinge). 62. 89. Bergl. Selden. Tit. Honor. II. 5. p. 521. — S. namentlid and Chron.

allen diesen Verhältnissen genannt: Hlaf-ord (Brods Ursprung), woraus das heutige Lord entstanden ist, auch wohl Hold Hlasord oder Hold allein. 440) Zu ihm stand man daher als Than in dem Verhältnis der Holdscipe 441) (Holdschaft), das ein gegenseitiges war, indem auch der Hold zur Unterstüßung seines Thans verspflichtet war, 442) und in welches der letztere nach Leisstung solgenden Eides trat:

"Bei dem Herrn, dem dieß Heiligthum für heilig "ist (On thone thrihten the thaes haligdom is "fore halig), ich will seyn N. hold und getreu "(ic wille beon N. hold and getriwe), und Als "les lieben, was er liebt (and eal lusian, thaet "he lusath), und Alles meiden, was er meidet "(and eal ascunnian, thaet he ascunath), nach "Gottes Recht, und nach weltlicher Sasung (aester "Godes rihte and aester woruld gewysnum), "und nimmer durch seignen Willen noch [Andrer] "Gewalt (and naesre willes ne gewealdes),

Sax. ann. 1085. dubban to ridere &, h. zum Nitter machen. — Bergl. §. XXX.

Iud. Civ. Lund. App. II. §. 4. Der in dieser Stelle vorkommende Hold ift wegen des Berhältnisses seines Wehrgelds zu dem in §. 5. angegebnen, unstreitig ein Cyninges thegn, der also selbst Basallen hatte.

land — the waeron innan thaes cynges holdscipe (Aller berjenigen Mannen Land, die in des Königs Treue standen). —

<sup>442)</sup> Bergl. Leg. Aelfr. 38. — Leg. Henr. Pr. 82. 83. — Angelf. R. Gefd. & XLV.

§. XXIX. Angelfachfische Berfaffung. v. b. J. 1066. 13

"weber durch Wort noch Werk (ne wordes ne "geweorces) Etwas thun, was ihm unlieb wäre "(owiht don thaes him lathre bith), damit, "[wortlich: mit dem] daß er mich halte, so [wie] "ich es verdienen will (with tham the he me "healde swa ic earnian wille) und Alles das "leiste, was unser Vermähl [Vertrag] war (and "eall that laeste thaet uncer formael waes), "da ich mich zu ihm beugte (tha ic to him ge"beah) und seinen Willen erkohr (and his willan "geceas)." 443)

Die Bezeichnung der Gefolgsgefährten durch Thegnas oder Thani hat sich noch heut zu Tage, in "Unter Than," in dem Ausdrucke: "Degen," und nicht minder auch in dem Volkspammen: Dani erhalten. 444) Außer dieser und der oben angegebenen Benennung eines Gefolgsgefährten durch Gefera, kommt nicht selten auch noch eine andre vor, welche von sithian d. h. folgen abgeleitet ist, nämlich: gesith. Daher heißt berjenige, der aus einem solchen ritterlichen Geschlechte abstammt, gesitheundman. 445) Die beiden erwähnten Classen von Thanen bilden den Angelsächsischen Abel

<sup>443)</sup> Leg. Aethelst. II. App. §. 1.

<sup>444)</sup> Analogicen bafür find: thank, Danf, think, benfen, that, bas auch baß, thief, Dieb u. f. w.

<sup>445)</sup> Ungelfächfifche R.: Gefch. §. XXXII.

eine Classe bes Abels mehr angenommen, und diese unter dem Ramen eorlas über die sammtliche Thane gestellt; eine nochmalige ge-

beffen Mitglieder im Begenfage zu ben übrigen freien Leuten, den ceorlas 447) oder twyhyndesmen unter ben allgemeinen Bezeichnungen aethel, eorl (im weitern Sinne) und eorleundman vorkommen. Es bilbete inbef ber Abel keine von ben ceorlas ganzlich abgeschlosses ne Claffe, vielmehr murde bemfelben ein jedes freie Beschlecht beigezählt, welches brei Generationen bindurch ein bestimmtes Besigthum behauptet und Dienste eines Thans. geleistet hatte. 448) Bu diesem Angelfachsischen Abel wird sodann auch gerechnet die hohe Geistlichkeit, die in dieser hinsicht gang offenbar die Stelle ber heibnischen Priefter eingenommen hat. 449) Es bilben baber bie Erzbischofe, Bischofe und Aebte ebenfalls einen Theil bes Gefolges des Ungelfächsischen Konigs, und namentlich find auch fie verpflichtet ben Rriegsdienst zu leiften, mes: halb wir nicht selten auch sie auf dem Rampfplage auf treten feben. 450) Besonders wichtig aber wird ihr Eins

naue Prüfung der Quellen hat mich indes von der Unrichtigseit dieser Ansicht überzeugt. Wenn es daher heißt: "ein Than gedeihe zum Gorl" (Iud. Civ. Lund. App. I. §. 5., welche Stelle mich besonders irre geleitet hatte), so ist damit nicht gemeint, er er-lange eine höhere Adelsstuse, sondern vielmehr ihm sen das Amt eines Eorl (oben S. 9.) übertragen worden, und als solcher konnte er denn auch ein höheres Wehrgeld ansprechen.

<sup>447)</sup> Eorl, nobilis, C — eorl, ignobilis. Angelf. A. Gefch. Note 318.

<sup>448)</sup> Iud. Civ. Lund. App. I. §. 2. — App. II. §. 10 — §. 13. S. weiter unten im Serte.

<sup>449)</sup> Angelfächf. R. Gefch. & XXII. befonders Rote 234.

<sup>450) 3.</sup> B. Guil. Malm. II. 1. - Henr. Hunt. IV. ann.

fluß auf ben allgemeinen Bersammlungen ber sammtlis den Gefolgegefahrten bes Ronigs, welche biefer bei al Ien wichtigen Ungelegenheiten bes Reiches beruft. 451)

<sup>28.</sup> Egb. — Matth. Westm. ann. 867. Alstanus Shireburnensis Episcopus — regi Egberto Cantuarites et Anglos orientales bellicis laboribus subjugavit.

<sup>451)</sup> Hist. Rames. c. 16. (Note 457.) - Hist. Eliens. I. 10. p. 469. Nam edicitur generale placitum apud Lundoniam, quo dum Duces, Principes, Satrapae, Rhetores et Causidici ex omni parte confluxerant, b. Aedelwoldus praefatum Leofsium in jus protraxit et coram cunctis suam causam et injuriam ac rapinam, quam ipse L. intulerat Ecclesiae ex ordine patefecit. Qua re bene et *rite* ac aperte ab omnibus discussa, omnes Deo et beato A. per judicium reddiderunt Burh, Undelas et Kateringas. Iudicaverunt etiam ut L. Episcopo totum damnum suum suppleret et mundam suam redderet, de rapina vero Regi forisfacturam emendaret, dato pretio genealogiae suae. -Chron. Ioh. Wallingford p. 544. Rex Eadgarus sub eodem tempore Barones Northumbrenses in consilium convocans apud Eboracum, capitula multa ad Regni negotia spectantia bene ordinavit. — Sub quo tempore etiam coepit concilium de Regni sui negotiis Eadgarus Rex in Bradamford, cui interfuit Sanctus (Dunstanus), qui inter alia de jure et consuetudinibus Regni tractantes etc. Ioh. Bromt. Chron. p. 866. Unde statim post octo dies rex (Edgarus) parliamentum suum convocavit, ubi cunctis regni proceribus congregatis, de custodia terrae Northumbriae, qualiter contra ingressum Danorum posset custodiri tractaverunt. Ing. Hist. Croyl. p. 497. Quum dies concilii appropinquabat, quod tenendum in proximo Lundoniis pro publicis regni negotiis statuerat (Edredus) etc. s. die Forts. in Note 457.). — Flor. Wig. ann. 1016. Rex Cnutus omnes Episcopos et Duces nec non et principes cunctosque optimates gentis Angliae Lundoniae congregari jussit. — Conatus est a praefatis optimatibus fidelia juramenta recipere. At illi juraverunt illi, quod eum regem sibi eligere

Die Bezeichnungen für diese Versammlungen sind: hyrede und witenagemote. Das Wort hyrede kommt her von hyran d. i. horen, gehorchen und wird gesbraucht für den Indegriff solcher Personen, die auf eisnen Andern hören, ihm gehorchen müssen, daher hyrede nicht selten soviel als familia; ganz besonders aber wersder unter hyrede die zum Gehorsam gegen den König verpflichteten Gefolgsgefährten verstanden, und somit ist denn auch der Ausdruck zur Bezeichnung ihrer Versammslung geworden. 452) Witenagemote ist ein zusammenz gesehtes Wort; nämlich gemote (von metan, das heustige to meet) bedeutet im Angelsächsischen überhaupt eisne Versammlung, und da es bei diesen Keichstagen ganz besonders auf die Einsicht und Weisheit der Zusammenz

beru=

vellent, eique humiliter obedire. — Chron. Sax. ann. 856. — Cyning (Wulfere) — heot seonden geond al hi theode aefter alle his thaegne (ber König hieß senden durch all sein Bolf, nach allen seinen Thanen) aefter Aercebiscop and aefter biscopes and aefter his eorles and aefter alla tha (diesenigen) the Gode luuedon (liebten) that hi scoldon to him cumene (daß sie sollten zu ihm fommen) and seotte tha daei (und septe den Tag) hwonne man scolde that mynstre gehalegon (wann man sollte das Kloster heiligen). — Ibid. ann. 1020. Thonne dead man ealle witan to cynge (Da entbot man alle Großen des Reichs zum Könige). — Ibid. ann 1048. Tha sende se cyng aefter eallon his witan, and dead heom cuman to Gleawecestre. — Tha geraedde (septe sess) habban eolra gewitenagemote on Lundene to haersestes emnihte (um die Ferbst Tag= und Nachtgleiche). —

<sup>452)</sup> Befonders haufig in bem Chron. Sax. S. unten Rote 492.

berufenen ankam, fo werben biefe beshalb witan (Weife) und ihre Versammlung witena 453) - gemote ges nannt. 464) Der Ronig erschien bier mit ben Infignien feiner Burbe, namentlich in fruberer Beit, mit einem vielleicht befranzten oder befronten Selme (cynehelm), 455)

<sup>453)</sup> Genit. Plur.

<sup>454)</sup> Chron. Sax. ann. 1036. And sona aefter his forsithe (Und balb nach feinem (Enuts) Dahinscheiden) waes eolra witenagemote on Oxnaforda. - Ibid. ann. 1048. (Note 452.) Undre Stellen, in welchen ebenfalls noch der witan und ih-rer Zustimmung in allen Unternehmungen des Königs, so weit diefelben bas Reich betreffen, gedacht wird, find: Chron. Sax. ann. 868, 901, 970, 992, 1002. Befonders wichtig ift in Diefer Sinficht ift die Stelle bei Beda Hist. Eccl. Angl. II. 9 - 14. (Angelfächf. R. Gefch. Rote 234.) fodann: Ioh. Wallingf. Chron. p. 544. Suggessit Rex (Scotorum) Regi Eadgaro Louthion ad suum jus pertinere et hereditarie a regibus Scotorum possidere. Rex nolens aliquid abrupte facere, ne post factum poeniteret, Regis Kineth causam curiae intimavit. Proceres vero, qui a progenitoribus erant eruditi, nisi sub nomine homagii Regi Angliae a Rege Scotorum impensi etc. — Guil. Malm. d. antiq.Glast. Eccl., p. 219. Optimatum patriae consilio; Ibid. p. 221. Acta est haec privilegii pagina — apud Lundoniam, communi consilio omnium primatum. — Collect. Privil. Elyens. Eccl. p. 517. ann. 870. Non clam in angulo, sed sub divo palam evidentissime, scientibus totius regni primatibus — mandavimus. — Flor. Wig. ann. 992. Consilio jussuque regis Anglorum Aethelredi procerumque suorum. Bergl. Ibid. 994. 1002. 1007. 1011. 1052. 1055. und die Stellen in Note 451,

<sup>455)</sup> Matth. Westm. ann. 975. Dedit praeterea (Edgarus) eidem regi (Kinedo) terram totam, quae Laudian patria lingua nuncupatur, hac conditione, ut annis singulis in festivitatibus praecipuis, quando rex et ejus successores diadema portarent, venirent (reges Scotiae) ad curiam, et cum caeteris regni principibus festum cum laetitia cele-

ber nachmals sich zur Krone gestaltete (baher auch im Angelsächsischen corona) und führte den Vorsig. 456) War nicht eine besondere Veranlassung vorhanden, die eine Zusammenberufung herbeiführte, so verstand es sich boch von selbst, daß die Gefolgsgefährten mit ihrem Herrn die größeren Feste gemeinschaftlich feierten, 467) namentlich das Osterfest, und so sindet denn mindestens einmal im Jahre diese Versammlung Statt. Der Kös

brarent. — Chron. Sax. ann. 1086. sagt von Wilhelm dem Bassard: Eac he waes swithe wurthful (wörtlich: Auch war er sehr werthvoll), thriwa he baer his cynehelm aele geare (dreismal trug er seinen Königshelm jedes Jahr), swa oft swa he waes on Englelande (so oft so er war in England).

<sup>456)</sup> Chron. Saxon. ann. 694.

<sup>457)</sup> Matth. Westm. ann. 975. (Note 455.) - Ing. Hist. Croyl. p. 497. In festo ergo nativitatis b. Mariae, cum universi magnates regni per regium edictum summoniti, tam Archiepiscopi, quam Episcopi ac Abbates, quam caeteri totius regni proceres et optimates Lundoniis convenissent ad tractandum de negotiis publicis totius regni, consummatis omnibus, coram universis Domino Turketulo Abbati monachisque suis accersitis Rex Edredus dedit monasterium Croyland per Chartam suam. - Flor. Wig. ann. 1020. Canutus rex - in Paschali festivitate apud Cirenceastram magnum Consilium habuit et Aethelwardum Ducem exlegavit. - Hist. Rames. c. 16. Interea tota Anglia placido tranquillae pacis otio feriante, contigit ut in quadam solemnitate paschali universi totius patriae Majores, tam Clerici, quam laici utriusque ordinis et professionis, gratia festivitatis ad Regis Curiam ab ipso vocati, convenirent, regiis ab eo muneribus honorandi. - Flor. Wig. ann. 1062. - expectantes (papae legati) responsum suae legationis usque ad curiam regalem proximi Paschatis. - Ibid. 1065. Rex Edwardus in nativitate domini curiam suam Lundoniae tenuit.

personen, welche das hochste Reichsgericht bilbeten; dazu konnte freilich die allgemeine große Reichsversammlung — die eben nur das Surrogat des durch die Läns dervertheilung unmöglich gewordenen steten Beisammenseyns der königlichen Gefolgschaft war — dienen, wosur sich auch so manche Beispiele vorsinden, 458) allein auch außer der Zeit, daß das Wittenagemote beisammen war, saß der König, mit den in seiner Umgebung sich aufhaltenden und in dem Dienste für seine Person beschäftigten Thanen zu Gericht, westhalb denn auch schon während der Angelsächsischen Zeit häusig genug der Curia Regis als eines Gerichtshofes gedacht wird. 459) Diese Curia Regis war daher nicht

<sup>458)</sup> Bergl bie Stellen in ben Roten 451 und 457.

<sup>469)</sup> Ing. Hist. Croyl. p. 507. a. Qui (Wlgatus) contra abbatem Burgi Leofricum postea fortissime placitavit; sed curia nimium favente potentiori et contra pauperem sententiante, tandem sedem monasterii sui perdidit. Tanta fuit Abbatis Leofrici pecunia, tanta Comitis Godwini potentia. Ibid. Abbas Brihmerus - curiam regis adiens et gratiam ejus inveniens, dictam confirmationem obtinuit. -Hist. Eliens. I. 35. p. 478. XXV vero librae, quae restabant, datae sunt ei postea coram Rege Aedgaro et sapientibus suis. Ibid. 57. p. 487. Aethelwoldus Episcopus emit Grantedene pro ducentis aureis ab Henrico de Waneting, coram testimonio Eadgari Regis et Alferi Alderman - et aliorum sapientum, qui tunc ibi aderant. - Hist. Rames. c. 85. Itaque cum quadam vice R. Cnuto more assueto Regni fines peragraret — contigit eum — ad villam Regiam de Nassingtonia hospitandi gratia declinare. Diese Billa ift aber zu flein fur die ben Konig begleitenden principes und magnates und fo fieht ber Bischof Aetherich fich genothigt,

unweränderlich an einem bestimmten Orte, sondern grade immer da, wo zusällig der König sich aushielt, 460) so wie auch das Gemote bald da, bald dorthin ausgeschries ben wurde. (Note 452. 457.) Es läßt sich überhaupt, in Beziehung auf die Rechtssprechung, keine genaue Grenzscheide zwischen dem Witenagemote und der Curia Regis im engern Sinne ziehen, sondern beide können unter Umständen identisch seyn; das eigentliche Witenas gemote war die Curia Regis für alle diesenigen Sachen, die grade während der Zeit, daß dasselbe versammelt war, vorkamen, und die Curia Regis war immer auch ein Gemote von Witan. Es wurden in beiden allerhand wichs

bei einem in der Nachbarschaft wohnenden Danen einzukehren. Die fen überredet er zum Berkauf eines Grundftucks, worauf er ad curiam Regis citt. Hine lite suborta, ad audientiam Regis a parte alterutra appellatum. In cujus foro causa diligentius ventilata, fidejussores facti allegant veritatem. - Daco igitur in horum improbationem deficiente, emptio emptori, pretium venditionis de sententia Regis adjudicatum accessit. Siebei maren indeg die koniglichen Thane auch thätig gewesen, benn: quatuor Baronibus, quorum vivaci sedulitate et sedula vivacitate in hoc negotio efficacissime se senserat (Episcopus) adjutum, parum aestimavit gratia agere verbis, nisi grataretur et rebus. Quorum singulis duas residui auri marcas largifluus tribuens dispensator et gratitudinem eorum et amicitiam perpetuo sibi foederavit. Hist. Eliens. II. 3. Quodam igitur tempore, s. Brihtnodum Abbatem ad Regis curiam Aethelredi contigit pro Ecclesiae negotiis proficisci. - Ing. Hist. Croyl. p. 510. Ego Eadwardus gratia Dei rex Anglor. — cum optimatibus meis, qui assunt in curia mea, multis. - Bergl. Angelfachf. R. Gefch. §. LI. 5.

<sup>460)</sup> S. Hist. Rames. c. 85. in ber vorigen Rote.

tige Rechtsgeschäfte, g. B. Berleihungen an Rirchen und Ribster, Bertrage, namentlich aber auch die Wahl und Einsegung von Bischofen und Aebten, vorgenommen. 461) Bei allen ffreitigen Rechtssachen galt jedoch im Allges meinen ber Grundfag, bag niemand fich an bie Curia Regis anders wenden burfte, als wenn er bereite bei bem Gerichte, bem er gunachft unterworfen mar, Rlage erhoben hatte, bier aber nicht zu feinem Rechte gelangt mar. 662) Diese Berichte, an die man sich baber zuerst zu wenden hatte, waren fur bie freien Leute im engern Sinne, die Ges richte ber Graffchaft, fur biejenigen aber, bie zu ben koniglichen Thanen in ein abhangiges Berhaltniß getreten waren, Die Gerichte dieser Thane felbst (Hallmote), welchen (nas

<sup>461)</sup> Flor. Wig. ann. 1044. In generali Concilio, quod eodem tempore celebratum est Lundoniae religiosus Eoveshamensis monachus Wulmarus — Abbas ordinatur. — Chron. Sax. ann. 994. Aelfric — biscop — wearth gecoren on Easterdaeg on Ambresbyri fram Aethelrede cinge and fram eallan his witan. - Ing. Hist. Croyl. p. 509. a. A tempore namque regis Ethelredi patris sui (Edwardi) coeperunt Abbates in regum curiis clarius agnosci. - Omnes dignitates tam episcoporum, quam abbatum per annulum et baculum regis curia pro sua complacentia conferebat.

<sup>462)</sup> Leg. Cnut. II. 16. And ne gesece nan man thone Cyning (Und Niemand suche [wende sich an ] ben König), buton he ne mote beon nanes rihtes wyrthe innan his hundrede (außer, er konne nicht fenn eines Rechtes werth [biefer Ausbrud hat ftets ben oben angegebenen Ginn innerhalb feiner Sundred). And sece man hundredes gemote be wite (Und man suche bas hundredesgericht bei Strafe), eall swa hit riht is to seacan (Alles [in Allem] fo es recht ift zu fuchen.) — Wir werben weiter unten (&.XXX.) Die wichtigen Folgen Diefes Grundfates fennen lernen.

mentlich ben geistlichen Thanen) ber Konig ausbrücklich Immunitaterechte gelieben hatte. 463) Gang befonbers war daher die Curia Regis der oberfte Gerichtshof fur bie Verhaltniffe ber koniglichen Thane felbft, ba biefe feinen andern Richter als den Konig über fich erkanns ten. Sie murben hier sowohl in Civilsachen beurtheilt, als auch murben sie grade hier zur Verantwortung gezos gen, wenn sie einen Bruch der Treue sich hatten zu Schuls den kommen laffen, und es finden fich nicht felten Falle bor, in welchen aus biefem Grunde felbst Thane, die die bochsten Burben im Reiche befleibeten, aller ihrer Guter und des koniglichen Friedens 464) beraubt, aus bem Lande gejagt murben. 465) Sie maren bann außer bem Gefeg, Ut-lagati vom Angelfachsischen ut und laga, bas heutige outlaws. Diese Falle häufen sich, ober wir haben wenigstens mehr Nachrichten bavon, unter ben legten Ronigen des Ungelfachsischen Stammes, Die jedoch nicht mehr mit großem Erfolge von diesem ihrem Rechte Gebrauch machen fonnten. 466) Der Brund bas

<sup>463)</sup> Bergl. Angelf. R. Gefch. S. LI. S. XXVI.

<sup>464)</sup> Bergl. Angelf. R. Gefch. Note 33. und 256.

<sup>465)</sup> Flor. Wig. ann. 1020. (Note 457.) - Chron. Sax. ann. 975. 985. 1002.

<sup>466)</sup> Sehr intereffant find in dieser Sinsicht besonders biejenigen Stellen, welche über bie Bertreibung der Familie Godwins, bes mächtigen Berzogs von Weffer, handeln, weil fie gleichzeitig eine Deutliche Unschauung der damaligen Reichsverfaffung gewähren. Der Konig Edward ber Bekenner hatte fich durch ben Borgug, ben er Auslandern, namentlich Normannen, vor feinen eignen Landsleuten, bei Befetung von Reichemurben, angebeihen ließ, bie Abneigung ber

von ist theils barin zu suchen, bag burch bie Unfunft und Dieberlaffungen ber Danen in England überhaupt

Angelfachfen zugezogen. In Berbindung mit feinen Göhnen, welche wie er Comites über mehrere Englische Grafschaften waren, versfammelte Godwin ein großes Heer, als bei der Landung des Gras fen Guftach von Boulogne, welcher feinem Schwager Konig Edward einen Besuch abstatten wollte, ein Zwift zwischen beffen Leuten und den Ruffenbewohnern entstanden war; die Fremblinge fanden bei dem Könige Schutz gegen Godwin, der fich seiner Untergebnen anneh-men wollte. Quod regem Eadwardum non latuit (fagt Florenz von Worchester beim 3. 1057.). Iccirco nuntiis ad Leofricum Mercensium et Siwardum Northimbrorum Comites festinato missis, rogavit ut ad se, in magno periculo constitutum, cum omnibus, quos habere poterant, venire accelerarent. -Interea Godwinus et filii ejus cum suis exercitibus post Nativitatem s. Mariae in Glawornensium provinciam venientes, in loco, qui dicitur Langetrea castra metati sunt, et legatis Glawornam ad regem directis, comitem Eustatium et socios ejus, insuper et Normannos et Bononienses, qui castellum in Doroverniae clivo tenuerunt, sub denunciatione belli reposcebant. Da der Konig die verlangte Gulfe erhielt, fo war er zum Kampfe bereit. At quia de tota Anglia quique meliores in sua et illorum parte erant coadunati, Comiti Leofrico et quibusdam aliis magnum videbatur insilium, ut ipsi cum suis compatriotis bellum inirent, sed obsidibus ad invicem datis, rex et Godwinus die constituto ad placitandum Lundoniam convenirent. Die Beifeln werden gestellt und der König zieht mit dem Seere nach London. Godwinus autem et filii ejus ad Sudwerce venere cum magna Westsaxonum multitudine. Sed quia suus ab eo paulatim defluxerat exercitus, placitum inire cum rege non audebat, verum nocte superveniente fugam iniit. Quare mane facto, rex in suo Concilio et omnis exercitus unanimi consensu, illum et quinque filios exules fore decreverunt. Queführli: der berichtet bas Chron. Saxon. ann. 1048. über biefes Urtheil ber königlichen Gurie. And stefnode (Und man forderte vor) Godwine eorl and Harold eorl to thon gemote swa rathe

alle Verhältnisse gestört wurden, theils aber auch barin, daß eine größere Macht als früher in den Händen eins zelner Thane vereinigt wurde (vergl. S. 9. 10.), und allmählig sich auch das Recht des Königs verloren zu haben scheint, nach dem Tode des Besißers eines demselben geliehenen Gutes, dieses von dem Sohne zurückzus fordern; es scheint vielmehr, als habe sich der König mit dem bloßen Heergeräthe begnügen müssen. So wie sich nämlich die Sache auf eine ganz natürliche Weise dahin gestaltet hatte, daß, nach der Eroberung des Landes, die bisher bloß persönliche Würde des Gesolgsherrn eine bei seinem Seschlechte verbleibende oder königliche geworden war (S. 6.), so mußte es sich auch im Laufe der Zeit auf

swa hi hit gefaran mihton (fo fchnell fie dahin fommen fonnten). Tha hie thider utcomon (Da fie borthin gekommen was ren) tha stefnede heom man to gemote. tha gyrnde hie grithes and gisla (ba verlangten fie Frieden und Geifeln), that he moste unswican (baß fie ungefährbet) into gemote cuman. and ut of gemote. Tha gyrnde se cyng ealra thaera thegna (Da verlangte ber König alle die Thane) the tha eorlas aer haefdon. and hi letan hi ealle him to handa (und sie ließen fie ihm alle zu Händen). Tha sende se cyng eft to heom (Da fandte nachher ber König zu ihnen) and beod heom (und entbot fie) that hi comen mid XII mannum into thaes cynges raede (Bersammlung). Tha geornde (verlangte) se eorl eft grithes and gisla that he moste hine betellan aet aelc thaera thinga the him man onlede [daß man ihm gestatten wollte] daß er fich entschuldigen fonnte gegen jedes derjenigen Dinge, beren man ihn beschuldigte). Tha wyrnde (verweigerte) him man thera gisla and sceawede (bestimmte) him man V nihta grith (funf Machte Frieden) ut of lande to farent (fich aus bem Lande zu begeben.) - Gie flieben, worauf ihre Graffchaften an Undre Begeben werden.

gang abnliche Urt bei ben Gefolgegefahrten entwickeln. Es war naturlich, daß ber Befolgsherr ben erwachsenen Sobn feines verftorbenen Gefahrten, ber in jeder andern Rucficht in bas Berhaltniß, in welchem fein Bater gu jenem gestanden hatte, also namentlich in die Berpfliche tungen beffelben, eintrat, auch die Bortheile genießen ließ, bie bem Bater ju Theil geworden maren; es fen benn, baß ein besonderer Grund gegen biefen Sohn gesprochen batte. Es durfte bemnach fast in ben Berhaltniffen felbst liegen, daß sich nach und nach eine folche Erblichkeit ber königlichen Lehne auch bei den Angelsachsen entwikfelte, allein es scheint bafur besonders zu sprechen die Stelle: Iud. Civ. Lund. App. II. §. 10. sqq. wo es heißt:

- S. 10. And gif ceorlisc man getheo (Und wenn ein freier Mann, nichtadlichen Standes, gebeihet), that he haebbe V hida landes to Cynges utware (baß er habe funf hiben Landes ju des Konigs Auswährung [Gewährung]) and man hine ofslea (und man ihn ers schlägt), forgylde man hine mid II thusend thrymsa (vergelte man ihn mit zweitausend Thrymsen; dieß ift aber das Wehrgeld eines Laessera maga thegn nach ibid. §. 5.)
  - S. 11. And theh he getheo (Und wenn er auch gebeihet), that he haebbe helm and byrnan. and gold faeted sweord (baß er hat einen helm und hars nisch und ein goldgefaßtes Schwert), gif he that land nafath (wenn er das Land nicht hat), he byth ceorl swa theah (ift er ceorl bessenungeachtet).

§. 12. And gif his sunu and his suna sunu that getheod (Und wenn sein Sohn und seines Sohn nes Sohn dahin gedeihet) that hy swa micle landes habbath (daß sie so viel Landes haben), syththan byth se ofspring gesithcundes cynnes (von da an ist der Ausspring seithcundes cynnes (von da an ist der Ausspring seithcundes) adlichen Geschlechts) be twam thusendum thrymsa (bei zweitausend Thrymsen Wehrgeldes).

Wenn an dieser Stelle 467) freilich auch nur von einem Uftervasall die Rede ist, so können wir doch aus ber Geschichte des Lehnwesens in andern Ländern die

<sup>467)</sup> Damit find benn auch noch befonders zu vergleichen: Iud. Civ. Lund. App. I. §. 2. und §. 3. And gif ceorl getheah that he haefde fullice fif hida agenes landes (Und wenn ein Ceorl gedeihet, daß er hat funf Siben eignen Landes) Kirikan and Kycenan (eine Kirche und eine Küche) bellhus! and burhgeatsetl (Glodenhaus und Burgfit) and sunder note on Cynges healle (und ein besonderes Geschäft in des Konigs Salle) thonne waes he thanon forth thegen ribtes wearthe (bann war er von da ab eines Thanes Rechtes werth). §. 3. And gif thegen getheah that he thenode Cynge (Und wenn ein Than gegedeiht, daß er bem Könige bient) and his radstefne rad on his hirede (und in feinem Gefolge eine Unternehmung zu Pferde macht), gif se thonn haefde thegen the him filigde) wenn er bann einen Than hat, der ihm folgt) and on Cynges sele his hlaforde thenode (und in bes Konigs Saal [Salle] feinem Berrn bient) and thriwa mid his aerende gefore to Cynge (und breis mal mit seiner Botschaft zum Könige sich begab) se moste syththan mid his forathe his hlaforde aspelian aet mislicon neodan (Dann muß biefer Than [ber jenem folgt] feinen Geren mit feinem Boreibe vertreten in verschiedenen Geschäften) and his onspaece geraecan mid rihte (und feine Sache mit Recht vertheidigen) swa hwaer swa he sceolde (wo immer er follte d. h. wo immer fich nur eine Gelegenheit dazu barbietet.).

Analogie entnehmen, daß die Grundfaße, die sich alls mahlig zu Gunsten der Besigrechte der Bafallen ausdit beten, zuerst bei den königlichen Bafallen sich vorfinden, und dann von diesen auch auf die Berhältnisse ihrer Bassallen übertragen worden sind. Ferner läßt sich aus dem Umstande, daß in der legtern Zeit die Bürde des Calsdorman (f. S. 10.) unzweifelhaft erblich geworden war, auf das Nämliche schließen. Wie sollte es wohl gekommen seyn, daß man eine der königlichen Macht so gefährliche Würde, mit der es im Angelsächsischen Reiche endlich eben dahin kam, wie in Frankreich mit dem Massordomat, in der nämlichen Familie hätte vererben lassen, wenn sich nicht bereits allgemein der Grundsaß der Erblichkeit königlicher Verleihungen siert gehabt hätte.

Sanz ähnliche Erscheinungen, wie die so eben gesschilderten, nehmen wir wahr in dem von der Danisschen oder Normannischen (S. II. Note 38.) Gefolgsschaft 468) im nördlichen Frankreich gegründeten Reiche, welches sich jedoch von dem Angelsächsischen wesentlich darin unterschied, daß es die Oberhoheit eines auswärtisgen Fürsten, des Königs von Frankreich, anerkannte (S. III.). Die Beherrscher der Normandie werden daher auch niemals selbst Reges, sondern nur Duces, Comites, auch wohl Marchiones genannt. Auch hier wurde bei der Einrichtung des neuen Staates, ganz auf die

<sup>468)</sup> Als sie schon im Jahre 870 nach Frankreich kam, fragte man: Quo nomine vester Senior fungitur? responderunt: nullo, quia aequalis potestatis sumus (Dudo. II. p. 76.); es heißt indessen doch immer Rollo, et qui cum éo erant u. s. w.

Weise versahren, wie wir überall und von jeher die Gersmanen bei ihren Eroberungen zu Werke gehen sehn. Der Gefolgsherr Rollo vertheilte das Land unter seine Gefährten, 469) die hier unter dem Namen Barones 470) auftreten. Das dem Einzelnen bei dieser Theilung zusfallende Stück wurde Sors 471) genannt. Auch die Geistlichkeit wurde reichlich mit Gütern beschenkt (Bd. I. S. 35.), und so sind es denn auch die nämlichen Perssonen, welche, wie bei den Angelsachsen die Umgebung des Königs, hier die Umgebung des Normännischen Hersdogs bilden, und von ihm bei allen wichtigen Angelegensheiten des Reichs zusammenberusen werden; 472) auch hier werden uns mehrere einflußreiche Hos be amte ges

<sup>469)</sup> Dudo II. p. 85. Illam terram suis fidelibus funiculo divisit (Rollo) atque de suis militibus advenisque gentibus refertam restruxit.

<sup>470)</sup> Ganz dem Ausdrucke: Mannen entsprechend. Barus ober Baro bedeuten Mann. Bergl. Lex Ripuar. 58. 12. Lex Alam. 76. Es hat grade so wie ber Ausdruck homo jene engere Bedeutung angenommen.

<sup>471)</sup> Dudo. III. p. 91. (s. unten Note 475.) — Bergl. Lex Burgund. 14. 5; 84. 1. —

Britonumque Principibus dedit omnem terram suae ditionis filio suo Willelmo, Popae filio, atque inter manus Willelmi adolescentis manus suas mittentes colligavit illi conjurationis sacramento. — Das Nämliche wird unter allen folgenden Regierungen wiederholt. Namentlich beruft auch Wilhelm der Bastard eine große Versammlung seiner Basallen, als er nach England hinübergehen will. Guil. Pict. p. 196. p. 197. — Order. Vital. III. p. 493. VIII. Rote 144.

8. XXIX. Normannische Verfassung v. d. 3. 1066. 29

nannt, 473) und die Curia Ducis hat hier feine andre Bedeutung als bei den Angelfachsen die Curia Regis. 474)

- 473) Dudo. III. p. 92. Botho, Princeps domus, und bei Guil. Gemet. III. 8. Botho militiae Princeps (vergl. S. 9.) - Order. Vital. III. p. 489. Eudo, Normannici Ducis dapifer, qui in pago Constantino divitiis et potestate inter Normanniae Proceres eminebat. - p. 493. Willelmus, Osberni filius, Ducis cognatus et dapifer. - Hugo Pincerna.
- 474) Order. Vital. III. p. 457. Ricardus de Belfou, Ricardus de sancta Scholastica et alii quamplures Normanniae Procerum, qui in Saltu Leonis ad Curiam Ducis super flumen Loiry ante Ecclesiam S. Dionysii aggregati sunt. (ann. 1050.). - p. 481. Tunc etiam Rotbertus Uticensium Abhas ad Curiam Ducis accitus est et ad statutum diem de quibusdam reatibus, unde falso accusatus fuerat, respondere jussus est. — p. 482. Iulio - bona, ubi tunc temporis Willelmus Curiam suam tenuit. — p. 494. Dum haec patrarentur Osbernus Abbas Uticensis - obiit; et Monachilis Conventus de substituendo successore Ducem antequam transfretaret, requisivit. At ille apud Bonam - villam inde cum Proceribus suis consilium tenuit etc. Nachdem Wilhelm bie Angelfächfische Königswurde erlangt hatte, heißt feine Curie auch in ber Normandie die Curia Regis 3. B. Order. Vital. V. p. 550. Rotomagum igitur ad Curiam Regis itur et ab utrisque partibus querimonia depromitur. Intereffant ift wegen bes Beweisverfahrens befonders folgender Fall bei Order. Vital. V. p. 584. Wilhelm Pantol wird als Theilnehmer an dem Morde ber berüchtigten Gräfin Mabilia angeschuldigt, und es heißt: Praefatus eques objectum facinus audacter denegabat, nullus eum certis indiciis comprobabat, nec abneganti scelus, seseque legaliter purgare volenti adquiescebat. Tandem multorum diffinitione Optimatum praefixum est in Curia Regis, ut culpatus vir ad abstergendam nefarii maculam facinoris, apud Rotomagum in praesentia Cleri subiret candentis examen calibis. Quod ita factum est. Scintillans ferrum nuda manu portavit, Deique nutu non adustus apparuit, et inde Clerus cum tota plebe alta voce Deum laudavit. Malivoli

Auch hier find die Barone durch Verleihungen von erblichen Lehngütern eng an ihren Herzog geknüpft, 475) an den sie auch schon personlich durch den Eid der Treue, welcher dem jedesmaligen Thronfolger erneuert wird, 476)

hostes armati aderant ad spectaculum, ut si reus deprehenderetur per ignis judicium, continuo reatus amputato rei capite puniretur per gladium.

4.75) Rollo fagt zur Anempfehlung feines Sohnes Wilhelm (Dudo III. p. 91.) Vos quoque terra, quam sorte dedi vobis, non frustrabit, insuper augendo ampliabit. - Beral. Ibid. p. 140. (Rich. I.) tirones suae domus praemiis et muneribus ad serviendum incitabat, majores natu beneficiis affluenter ditabat. - Guil. Gemet. V. 3. Is (Wilhelm, Brus ber Richards II. f. Bb. 1. f. VI. G. 49. 50.) enim fraterno contubernio Oximensem ab ipso (Rich. II.) accipiens Comitatum, ut inde exhiberet militiae statuta etc. - Cui non multo post Ocensem Comitatum (- er hatte die Graffchaft Siesme verloren -) tradidit, eique puellam valde speciosam, nomine Lescelinam dedit. - Ex ea tres genuit filios, Rodbertum scilicet post ejus mortem Comitatus illius heredem etc. - VI. 4. Willelmus Belesmensis - ex castro Alentio, quod beneficii tenebat jure a servininis jugo pertinacem cervicem temere sumpta rebellione nisus est extorquere. Er wurde hierauf von Serzog Robert belagert (Bd. 1. §. VII. S. 52.), donec ejus (Rob.) clementiam expeteret, et nudis vestigiis equestrem sellam ad satisfaciendum humeris ferret. - VI. 6. Turstinus - zelo succensus infidelitatis, regales milites stipendiis conduxit, quos complices ad muniendum Falesiae castellum, ne inde Duci serviret, sibi ascivit. - Post haec Richardus Turstini filius optime Duci servivit, et sic patrem suum Duci reconciliavit et ipse multo majora, quam pater perdiderat, adquisivit. (36. 1. §. VIII. S. 45 fl.) —

<sup>476</sup>) Dudo. II. p. 86. (Note 472.); p. 96. Rollone defuncto — Northmanni pariter et Britanni in unum convenerunt, tenoremque fidei Willelmo — firmamento suae fidei

gebunden find. Gewöhnlich wird der Nachfolger noch bei Lebzeiten des Borgangers von diefem bestimmt, inbef es geht boch beutlich aus allen ben biefen Gegenstand berührenden Stellen bervor, daß fur diefe Succeffion gar nicht eine burchaus unabanderliche Regel gegolten habe,

iterum sanxerunt. - III. p. 112. Dux vero Willelmus ob amorem dilectissimi filii sui, Pascha ipsius anni Bojocas celebravit, coadunatis Optimatibus Britannicae Normannicaeque regionis. - Cupiens autem infantem Richardum suorum fidelium sacramento in regno confirmari et sublimari etc. — His dictis Richardo infanti manibus suis datis, super sacro - sanctas reliquias fidem obsequentis famulatus et militationis facientes, spoponderunt et voverunt illi se per omnia esse fideles. — *Ibid.* p. 157. Cum autem Fiscanni Palatio adesset dicit Comes Rodulfus, scilicet frater ejus (Rich. I.), ad eum coram ceteris fidelibus humiliter: Domine Dux piissime, moeremus dolentes te aggraviari infirmitate: sed die, precamur, nobis, quis filiorum tuorum haeres erit in regno ditionis tuae? Tunc ille: Qui fungitur meo nomine, vestri consilii auctoritate, Dux et Comes haeresque erit haereditatis meae. Tunc Comes Rodulfus: Quid de caeteris Domine? Respondit: Illis mei filii Richardi sacramento verae fidei fidelibus effectis etc. — Guil. Gemet. V. 17. Novissime autem ascitum Richardum filium suum consultu sapientum praefecit (Rich. II.) suo Ducatui et Robertum fratrem ejus Comitatui Oximensi, ut inde illi persolveret debitum obsequii. — *Ibid.* VI. 3. Robertus — totius Monarchiae Comitatus ab omnibus subrogatur. — Ibid. VI. 12. Omnes - eum (Wilh.) - suum collaudavere Principem ac dominum, pangentes illi fidelitatem non violandis sacramentis. — Order. Vital. IV. p. 545. Guillelmus Princeps ante Senlaicium bellum et post in quadam sua aegritudine Robertum primogenitam sobolem suam fecerat suum heredem et jussit omnes Optimates ei facere homagium et fidelitatem. At illi gratanter imperanti acquieverunt.

fondern, daß die Barone immer erst von dem jedesmalisgen Herzoge ersucht werden mußten, daß sie seinen Sohn zum Nachfolger wählen möchten. 477) Doch sehn wir auf der andern Seite auch hier, wie es den Baronen selbst darum zu thun war, daß die Thronfolge sich wirklich bei dem nämlichen Geschlechte erhielt, wesshalb sie auch mehrmals sich in die Familienangelegens heiten des Herzogs mischten, 478) wenn die Gefahr des Aussterdens seines Stammes drohte.

S. XXX.

<sup>477)</sup> Bergl. außer mehrern ber in ber vorigen Note angeführten Stellen auch noch: Dudo III. p. 91. Illum precor (sagt Nollo) elizite Ducem vobis et Protectorem, Patritium et Comitem — . Manus vestras gratia servandae sidelitatis manibus hujus date, vestraeque sidei sacramento sidem continui insolubilisque servitii et militationis isti precor facite.

<sup>478)</sup> Dudo III. p. 152. Northmannorum vero Optimates — de successore, deque herede atque de posteritate salutifera plebi nimium cogitantes, submissa voce — Richardo (I) Duci — subintulerunt: Cum sis, Domine Dux praepotentissime omnium Francigenarum Northmannorumque etc. — prudentissime, miramur admodum, quid comminisceris, quis post flebilem debitumque excessum tuae praesentiae reget populum tuae ditioni potentissimae modo subjectum. — Hanc (Gunnorem) tibi inextricabili maritalis foederis privilegio protinus connecte, ut salutifera sobole ejus tellus tui ducaminis, imminente extremae sortis tuae obitu, salubriter et constanter regatur. Huic igitur consilio libenter Dux sanctissimus Richardus favens, asscitis Episcopis cum Clero, Satrapisque cum populo, eam lege maritali desponsavit etc.

## §. XXX.

Unglo = Normannische Berfaffung.

Nach bem Tode Konig Hardienuts, im Jahre 1042, mar es besonders ber durch seinen Landerbesig und feine versonlichen Eigenschaften einflufreiche Berzog Godmin von Weffer, welchem Edward der Bekenner feine Erhes bung auf ben Angelfachsischen Thron zu banken hatte (Mote 431.). Es war vorauszusehen, daß bei dem bers annahenden Tode bieses Konigs, wiederum einmal ber Rall eintreten mußte, wo die Gefolgsgefährten bei ber Wahl ihres fünftigen Gefolgsherrn nicht weitere Rücksicht auf die Vermandschaft mit dem zulegt verstorbenen murden nehmen fonnen, da derfelbe finderlos war und feiner feiner Bermandten fich in einem zur Regierung fahigen Alter befand. Demjenigen nun, welcher fein Geschlecht an die Stelle des abgehenden zu fegen munschte, mußte es daber gang besonders barauf ankommen, einen ber Macheigeren aus dem Ungelfachsischen Abel für sich zu gewinnen oder zu verpflichten: Darum fonnte Wilhelm, bem Berzoge von ber Normandie Nichts gelegener kommen, als bag Barald, der feinem Bater Godwin in der Bergogewurde von Beffer gefolgt mar, ihm durch ein gunftiges Geschick fo in bie Sande gegeben murde, daß er ihn zu dem Verfpres chen nothigen konnte, nach Rraften bafur wirken zu mollen, daß bei bem Ableben Edwards des Bekenners, Berjog Wilhelm von bem Ungelfachfischen Ubel jum Konige gewählt wurde. Um indeß gang ficher ju geben, verans laßte Wilhelm Sarald ju ibm, als feinem gufunftigen Ros

nige, bereits bamals in bas Berhaltniß ju treten, in welchem er als Than jum Ungelfachsischen Konige, und in welchem der Normannische Baron (Barun) ju feinem Berzoge ftand, und so leistete benn harald bem herzoge von ber Normandie den Lehnseid (S. VIII.). Wilhelms Wunsch ging in Erfüllung, indem er wirklich nach Edwards Ableben von den Ungelfachfischen Thanen jum Konige von England ausgerufen wurde, freilich erst nachdem von ihm ein blutiger Rampf gegen Sarald und feine Unbanger bestanden war, ba biefer, feines Bersprechens und feines Lehnseides ungeachtet, fich feiner Macht zu feinem eignen Rugen bedient, und fo sich felbst jum Konige der Ungelfachsen gemacht hatte. Harald war mit den Waffen in der hand in einem Rampfe gegen seinen Lehnsberrn gefallen, mit ihm viele Undre, die er in fein Schicffal gezogen hatte. Eine große Ungahl Ungelfachfischer Thane erkannte indeß bald nach der Schlacht bei haftings, Wils helm als ihren Konig an, bem naturlich nun eine große Maffe Grundeigenthum, die durch ben Tob des gefalles nen Thane erledigt mar, anheim fiel. Diese Landereien verlieh er an mehrere seiner Normannischen Barone, durch deren Sulfe es ihm gelungen war, den wortbrüchigen Bas fallen zu bekampfen. Wir treffen baber feit biefer Zeit neben den gebornen Ungelfachsischen Thanen auch Mors mannische Barone als Grundbesiger in England an, ale lein in ben Berhaltniffen felbst hatte sich Nichts geandert und anderte fich eben fo wenig, ale Wilhelm auch fpas terhin die Landereien derjenigen Angelfachfischen Thane, die die Lehnstreue gegen ihn brachen, eben fo wie Edward

ber Bekenner nach alter Beife, in abnlichen Fallen (S. 22.) auch gethan hatte, wegnahm und fie bann an ans bere feiner Befolgsgefährten gab; bieß konnte benn auch ber bisberigen Ungelfachfischen Berfaffung feinen Gintrag thun; von einem Umfturg berfelben burch Wilhelm ben Baftard fann baber gar nicht bie Rede fenn. Alles geht vielmehr in England in ber gewohnten Beife fort, wenn auch hie und da Willführ zu Ausnahmen führte; boch bas fam bei ben fruhern Ungelfachsen auch vor. Das burch indeffen gewann die Macht bes Konigs einen bebeutenden Zuwachs, daß an die Stelle von Edwards Schlaffheit, Wilhelms Energie trat, baburch ferner, baf Diefer mehr als jener auf die treue Ergebenheit feiner Bafallen rechnen fonnte, und fodann auch baburch, baf feit? ber nicht mehr ein fo ausgedehnter Landerbesig und eine fo bedeutende Gewalt in die Bande Einzelner gelegt murde, wie jum Beispiel Godwin, harald, Edwin und Morcar fie jur Zeit Edwards des Befenners gehabt hatten. Bang am Unfange seiner Regierung wich indeffen auch bierin Wilhelm nicht von den bestehenden Ginrichtungen ab. Namentlich finden wir ben Bischof Doo von Bapeur, ben Bruder bes Konigs, unter bem Titel eines Comes Cantiae 479) in bem Befige einer großen Macht: eben so kommt der Angelfachse Edwin noch langere Zeit als Comes Merciorum vor; nachmals inden finden wir eine viel größere Ungahl von Comites (die frühern Eal-

<sup>&</sup>lt;sup>479</sup>) Order. Vital. IV. p. 522. Principatum super omnes Comites et Regni Optimates habuit.

dormen) in England, indem beinahe jede einzelne Shire auch ihren Comes (Cunte) hat. Es ist benn auch volls fommen außer Zweifel, daß diese Burde burchaus erblich ift, wie sich bas Namliche auch schon vor dem Jahre 1066 bei den Angelfachsen entwickelt hatte (S. 10.). So verlieh Wilhelm der Bastard an Roger von Montgomern (de Monte Gomerici) zuerft Chefter und Arundel, und nicht lange nachber die Grafschaft Schrewsburn (Comitat. Scrobesburiae). Dieser starb im Jahre 1094, wor auf ihm fein altefter Sohn in den Normannischen Lebnen succedirte, mahrend ber zweite, Sugo, Graf von Schrems burn murde 480). Eben fo ward Wilhelm, Graf von Se, reford, in feinen Normannischen Besigungen von feinem altesten Sohne Wilhelm, in der Grafschaft Bereford aber von dem jungern, Roger, beerbt 481), welcher nach mals wegen einer, in Berbindung mit Radulf von Buaber, bem Konig Wilhelm Northwich als Graffchaft gegeben hatte, gegen biefen angezettelten Berschworung aller feiner Besitzungen beraubt wurde 482). Eben fo lagt fich auch die Erblichkeit bei andern Grafschaften nachweis fen. Dem Enkel ber Abelina, ber Schwester ber Gunnor, Walter Giffard gab Wilhelm I. Die Grafschaft Budinge ham, in welcher demfelben im Jahre 1102 fein Sohn gleichen Namens folgte, beffen Defcenbeng wir nicht mins

<sup>486)</sup> Order. Vital. IV. p. 509. V. p. 581.

<sup>481)</sup> Order. Vital. IV. p. 521. p. 522. p. 527.

<sup>482)</sup> Order. Vital. IV. p. 534.

ber in bem Besige ber Grafschaft finden 183). Mit Gurs ren wurde Wilhelm von Warenne belehnt; er vererbte die Graffchaft auf seinen Sohn und feinen Enfel, mit wels chem ber Mannsstamm erlosch; die einzige Tochter bes lettern wurde vermählt an Wilhelm, den Sohn Konig Stephans, welcher baber feit diefer Zeit den Titel eines Grafen von Surrey führte 48.4). Ferner war Beinrich von Belmont ber erfte Graf von Warwick; auch fein Geschlecht behauptete sich in der nämlichen Würde unter Wilbelms Nachfolgern 485). Die Erblichkeit diefer Grafschaften beschränkte sich indeß nicht darauf, daß etwanur Descendenten des letten Besiters jur Succession gelaffen murben, fondern es murden auch die Seitenvers wandten nicht ausgeschlossen. So erlosch ber Manns stamm bes von Wilhelm mit ber Graffchaft Chefter bes lehnten Sugo von Avranches mit beffen Sohne, Nas mens Richard, welcher im Schiffbruche mit Konig Beine riche I. Sohn Wilhelm ums Leben fam (Bd. 1. S. 125.), worauf sein Better Ranulf von Brichsard in der Grafschaft Chester succedirte und dieselbe auch auf seinen Sohn gleichen Namens und feinen Enfel Sugo vererbte 486).

<sup>&</sup>lt;sup>483</sup>) Order. Vital. IV. p. 522. — XI. p. 809. p. 810.

<sup>484)</sup> Order. Vital. IV. p. 522. — Guil. Gemet. VIII. 40. 41. — Chron. Normann. ann. 1156. p. 993.

<sup>485)</sup> Order. Vital. IV. p. 511. — Guil. Gemet. VIII. 41. — Order. Vital. VIII. p. 709. — Chron. Norm. ann. 1151. p. 987.

<sup>&</sup>lt;sup>486</sup>) Order. Vital. IV. p. 522. — XII. p. 851. XIII. p. 921. — Chron. Norm. ann. 1152. p. 989.

Die Berleihung der Grafschaft Chester an Sugo von Avranches, zeichnete sich baburch vor andern aus, daß ber neu eingesette Graf hier bei weitem unbeschränkter war als andre. Von ihm heißt es in einer alten Sandschrift: Cestriam adeo liberam ad gladium (burch das Symbol des Schwertes wurden die Grafschaften übertragen) sicut ipse Rex totam tenebat Angliam ad Coronam suam 486 a). Die Grafschaft Chester kommt spåterhin auch immer unter bem Namen: Comitatus palatinus vor, allein Sugo felbst hat wohl nicht ben Nas men eines Pfalzgrafen geführt; ber Ausbrud: Comites palatini findet fich querft bei einem Schriftsteller aus der Zeit heinrichs II. \*) und ausdrücklich wird ber Graf von Chester mit diesem Namen bezeichnet zur Zeit Bein-

<sup>486</sup> a) Camden. Britan. p. 464. Bon ihm fagt ein Dich ter aus der Zeit Seinrichs VIII. Namens Seinrich Bradfham, in bem Leben d. heil. Warburge (Cap. 16.):

The fing gave for his enheritance The County of Cheshire with the Uppurtinance By victory to win the foresaid Karldom Freely to govern it as by conquest right; Made a sure Charter to him and his succession By the Sword of Dignity, to hold it with might. And to call a Parlament to his will and fight, To ordre his subjects after true Justice Us a prepotent Prince and Statutes do devise.

<sup>\*)</sup> Joh. Sarisbur. d. nug. Curial. VI. 16. Dum hoc faciunt milites gloriosi, Nivecollinus indomitus insolescit, inermes Britones intumescunt, ipsosque qui dicuntur Palatini Comites et Regum Sanguine gloriantur, fere ad deditionem compellunt et quasi tributarios faciunt.

riche III. \*). Zu der Zahl ber Grafen, welche bereits ven Wilhelm bem Baftard eingeset waren famen uns ter seinen Nachfolgern noch mehrere andre hingu; fo erbob zum Beispiel Konig Beinrich I. Robert von Belmont zum Grafen von Leicester 487), ferner Ronig Stephan, Robert von Stutesburn jum Grafen von Derby und Gilbert von Clara jum Grafen von Dems broke 488). Stephan machte indeß so viel Grafen, ohne ihnen eine Grafschaft anzuweisen, daß heinrich II. ohne weiteres diese Ernennungen widerrief 488 p). Der Titel Dux fommt um diese Zeit nicht mehr vor. Die einmal anerkannte Erblichkeit biefer Wurde, fand bann naturlich auch auf die Familien biefer neu erwählten Grafen ihre Unwendung. Gleichzeitig machen wir auch die Bemers fung, daß die namlichen Grundfage ber Erblichkeit auch auf die königlichen Hofamter ausgedehnt wurden 489). Uns

<sup>\*)</sup> Matth. Paris. ann. 1236. Comite Cestriae Gladium S. Edwardi, Curtein dicitur, ante Regem bajulante, in signum quod Comes est Palatinus. - Bergl. Selden, Tit. Honor. II. 5. p. 383.

<sup>487)</sup> Order. Vital. VIII. p. 709.

<sup>488)</sup> Order. Vital. XIII. p. 917.

<sup>488</sup> a) Spelm. Cod. Leg. p. 319. (bei Wilkins Leg. Anglo - Sax.).

<sup>489) 3.</sup> B. Foedera. Tom. I. p. 43. Constabular. Regis (Henr. II.) concessa Willielmo de Humez. Sciatis me concessisse et praesenti carta confirmasse Willie'mo de Humez constabulariam meam, quam Ricardus de Humez, suus pater, habebat de me sibi et heredibus suis tenendam de me et de heredibus meis in feodo et hereditate. - Außers bem fommt Sumphren be Bohun als Constabularius vor; die Bur-

ter biesen stand namentlich bem Marschall (Constabularius) eine Jurisdiction zu, die sich auf das Rriegswesen bezog, besonders in Betreff ber Miethesoldaten, die in ber ersten Zeit der Normannischen Berrschaft sehr oft vorkommen. - Im Besige aller dieser Burden finden wir freilich in nicht gar langer Zeit nach dem Jahre 1066 nur Normannische Geschlechter (Bb. 1. §. X.); es geht also in England der Abel Angelfachsischen oder Engs lischen Stammes unter, damit ift aber um jene Zeit nicht der Angelfachsische oder Englische Abel untergegangen. Much bei ben Angelfachsen ber fribern Zeit hatte bieß wohl gewechselt. Wer kann nachweisen, daß auch nur ein einziges Geschlecht, bas konigliche ausgenommen, welches in der altesten Zeit zum Angelfachsischen Abel gerechnet wurde, noch im zehnten oder eilften Jahrhunderte gebluht habe? Auch von ben Normannischen Großen, welche burch Wilhelm den Baftard in den Besig von Englischem Grundeigenthum gesett murben, haben nur einzelne daffelbe und somit ihren Englischen Abel auf ihre Descendenz vererben konnen, da viele nach dem Tode jenes Konias in eine in hohem Grade mifliche Lage famen, die für sie zu einem sehr unglücklichen Ausgange führte. Als namlich auf Wilhelm I. in England, Wil helm II. und in ber Normandie fein alterer Gohn Ros bert - wovon wir mehrere abnliche Falle fo eben (S. 36.) kennen gelernt haben - folgte, so lief ber in

de erhielt fich bei feiner Familie durch zehn Generationen. Lyttelton Hist. of H. II. Vol. 3. p. 148. S. auch Dialog. Scacc. I. 10.

England sowohl als in ber Normandie begüterte Abel bei der Uneinigkeit beider Brüder, wegen der beiden schulbigen Lehnstreue, Gefahr, seine Besigungen in dem einen oder andern Lande ganzlich einzubüßen. Es war daher das Bestreben dieses Adels sehr natürlich, einem der beisden Brüder beide Reiche allein zuzuwenden 400). Ein großer Theil des Adels eneschied sich für Robert; doch Wilhelm siegte ob (§. XIII.) und bestrafte die abtrünnigen Bassallen durch Verlust ihrer Lehne und vergab diese an Andre. So erleidet der Abel auch um diese Zeit eine bedeutende

<sup>490)</sup> Order. Vital. VIII. p. 665. In primo anno Principatus duorum fratrum Optimates utriusque regni conveniunt et de duobus regnis nunc divisis, quae manus una pridem tenuerat, tractare satagunt. Labor, inquiunt, nobis ingens subito crevit et maxima diminutio potentiae nostrae opumque nobis incumbit. Hactenus enim Normannia sub Ducibus magnis honorifice potiti sumus, paterna haereditate, quam parentes nostri, qui de Dacia cum Rollone ante ducentos et duodenos annos venere, nacti sunt cum magna strenuitate. Deinde nos cum Guillelmo Duce Pontum transfretavimus et Saxones Anglos viribus armisque nostris prostravimus, et fundos eorum cum omnibus divitiis, non sine magno cruoris nostri discrimine obtinuimus. Proh dolor! en violenta nobis orta est mutatio, et nostrae sublimitatis repentina dejectio. Quid faciemus? Ecce defuncto Seniore nostro, duo juvenes succedunt, jamque dominatum Angliae et Normanniae subito segregarunt. Quomodo duobus dominis tam diversis et tam longe ab invicem remotis competenter servire poterimus? Si Roberto Duci Normannorum digne servierimus, Guillermum fratrem ejus offendemus. Unde ab ipso spoliabimur in Anglia magnis redditibus et praecipuis honoribus. Rursus si Regi Guillermo congrue paruerimus, Robertus Dux in Normannia penitus privabit nos paternis hereditatibus etc.

eben so wenig aber auch eine folche Verfassung durch dies felben als etwas Meues eingeführt, sondern nur weis ter fortgebildet worden, namentlich dabin, daß Wilhelm I. auch die Aftervasallen nothigte, ihm selbst den Gid ber Treue zu leiften 490 a). In bem Berhaltniße ber Dienste treue muffen indeg zu bamaliger Zeit bereits sammtliche wohlhabende freie Leute gestanden haben, mas aus den über jenes Ereigniß fprechenden Sauptstellen hervorgeht. Wir treffen daher auch nach dem Jahre 1066 in England noch gang die früheren Einrichtungen wieder, und diese waren ja meistens von der Art, daß sie nicht den Normannen als erwas burchaus Fremdartiges entgegentraten. Auch noch konnte namentlich wie fruber, ein Jeder in

<sup>490</sup> a) Chron. Sax. ann. 1085. Und da (gu Galisbary) famen zu ihm seine witan and ealle tha landsittende man (Lands besitzer) the ahtes (von Achtbarfeit) waeron ofer eall Engleland, waeron that mannes men the hi waeron (wortlich: waren [fie] des Mannes Mannen, die fie waren b. h. fie mochten Mannen fenn, welches Serrn fie wollten) and ealle hi bugon (technischer Ausbruck f. S. 13.) to him (und alle beugten fie fich zu ihm) and weron his menn (und wurden feine Mannen) and him holdathas sworon that hi woldon ongean ealle othre men him holde beon (und schwuren ihm Eide der Sulde, daß sie wollten gegen alle andere Leute ihm bold [treu] fenn).

den Stand des Abels treten, wenn es ihm gelang ein hinlängliches Besisthum zu gewinnen und davon den Rits terdienst zu leisten. (vergl. S. 25.). Von jeher war aber die Aufnahme in diesen Stand mit einigen Feiers lichkeiten verbunden gewesen, die sich zunächst aus der Germanischen Wehrhaftmachung in ihrer besondern Answendung auf das Gesolgschaftswesen herschreiben, theils aber auch aus dem Einsluße, den die Kirche auf die welts lichen Verhältnisse gewann, ihren Ursprung genommen has ben 491). Sie bestanden namentlich darin, daß derjes nige, der die Ritterwürde erlangen wollte, sich auf gehörige

<sup>491)</sup> Guil. Malm. II. 6. Nam et avus ejus (Athelstani) Alfredus, prosperum ei regnum olim imprecatus fuerat, videns et gratiose complexus speciei spectatae puerum et gestuum elegantiam; quem etiam praematurum militem fecerat, donatum Chlamyde Coccinea, gemmato baltheo, ense Saxonico cum vagina aurea. Ing. Hist. Croyl. p. 512. a. Considerans etiam (Herwardus, Anglus quidam) tunc fortissimis viris se praefectum, nonnullisque militibus praepositum, ac nec dum militari modo baltheo legitime se accinctum; assumptis secum de sua cohorte paucissimis simul ligitime militiae cum eo tyronibus consecrandis, patruum suum tunc Abbatem Burgi, nomine Brandum - adiit, et se fieri legitimum militem, praemissa primitus omnium peccatorum confessione et eorum accepta absolutione, instantissime supplicavit. Quoniam Anglorum erat consuetudo, quod, qui militiae legitime consecrandus esset, vespera praecedente diem suae consecrationis ad episcopum vel abbatem, vel monachum, vel sacerdotem aliquem contritus et compunctus de omnibus suis peccatis confessionem faceret et absolutus, orationibus et devotionibus et afflictionibus deditus in ecclesia pernoctaret; in crastino quoque Missam auditurus gladium super altare offerret et post Evangelium

Weise zur Empfangung des Sacraments des heil. Abends mahls vorbereitete, das Schwert mit einem Gürtel auf den Altar legte und von dem Geistlichen damit in der Messe nach Lesung des Evangeliums bekleidet wurde. Es kommt dieß sowohl in der Angelsächsischen, als in der spätern Zeit vor 491 a). So lebt denn aber auch vor allen Dingen die Hyps

sacerdos benedictum gladium collo militis cum benedictione imponeret, et communicatus ad eandem Missam sacris Christi mysteriis denuo miles legitimus permaneret.

491a) Ingulf fährt zwar an ber angeführten Stelle fort: Hanc consecrandi militis consuetudinem Normanni abominantes, non militem legitimum talem tenebant, sed socordem equitem et Quiritem degenerem deputabant; allein es finden sich bie nämlichen Gebräuche auch fpaterhin in England vor. Joh. Sarisbur. d. nug. Curial. VI. 10. u. 13. Sunt autem plurimi. qui malorum clamore operum quando Militiae consecrandi cingulum Altari obtulerunt, videntur protestari se eo tuncanimo accessisse, ut Altari et Ministris ejus, sed et Deo, qui ibi colitur, bellum denuntiarent. - Petr. Blesens. Epist. 94. Hodie tyrones enses suos recipiunt de Altari, ut profiteantur se filios Ecclesiae et ad honorem sacerdotii, ad tuitionem pauperum, ad vindictam malefactorum et patriae liberationem gladium accepisse. Porro res in contrarium versa est. Nam ex quo hodie militari cingulo decorantur, statim insurgunt in Christos Domini et desaeviunt in patrimonium crucifixi. — Bergl. auch noch Order. Vital. III. p. 463. C. 467. D. 488. D. IV. p. 532. D. IX. p. 746. C. und Selden. Tit. Honor. II. 5. 34. p. 525. Befonders intereffant ift hier eine Stelle, in der wir Nachricht erhalten von der Ertheis lung der Ritterwurde an Gottfried von Anjou, (den Bater Beinrichs II ) burch König Seinrich I. Joh. Monach. de Mairmonstier (Favin. Theatr. Honor. III. p. 575. - Seld. Tit. Honor. a. a. D. p. 526.): Illuscente die - balneorum usus, uti Tyrocinii suscipiendi consuetudo expostulat, paratus est, Comperto Rex a cubiculariis, quod Andegavensis et qui

rede oder das Witenagemote "2"), die allgemeine Bersfammlung sammtlicher Thane, fort, welche Wilhelm der Bastard regelmäßig dreimal im Jahre durch schriftliche

cum eo venerant, ascendissent de lavacro, jussit eos ad se vocari. Post corporis ablutionem ascendens Comitis Andegavorum generosa proles Gaufredus, bysso retorta ad carnem induitur, Cyclade auro texta supervestitur, chlamyde conchilii et muricis sanguine tincta tegitur, caligis holosericis calceatur, pedes ejus sotularibus in superficie Leunculos aureos habentibus muniuntur. Ejus vero consodales qui cum eo militiae suscipiendae munus expectabant, universi bysso et purpura innovantur. Selben, ber die Stelle nicht vollständig mittheilt, erzählt namentlich noch: Induerunt quoque Geofrido d'Anjou Loricam duplicatam et calcaria aurea; seutum leonum Andegavensium collo ipsius appensum; galea pretiosa ejus capiti imposita et lancea in manus ejus tradita; ac ultimo tandem gladius ipsi allatus ex Regis armamentariis, ab antiquo ibidem signatus, in quo fabricando fabrorum superlativus Galannus multa opera et studio desudavit. Sic armatus ascendit in equum Hispanicum a Rege quoque ipsi traditum; ac festivitas pertinens ad hanc dignitatis receptionem, seu festum Tyrocinii, duravit septem diebus in quibus ludi equestres larvis acti sunt.

492) Chron. Sax. ann. 1084. Tha to tham mide wintre waes se cyng on Gleawecestre mid his witan and heold thaer his hired V. dagas. (Da um die Mitte des Winters war der König zu Glocester mit seinen Großen und hielt da seine Bersammlung fünf Tage.) ann. 1085. Der König hält sich um Pfingsten zu Winchester auf, and eall his witan mid him. — ann. 1123. Tha sona thaer ester sende se cyng hise write ofer eall Englalande, (gleich darauf sendete der König sein Schreiben durch ganz England), and bed hise discopes and hise abbates and hise theignes ealle, thet (daß) hi scolden (sollten) cumon to his gewitena mot on Candel-messe deig (um Lichtmeß) to Gleawecestre. — ann. 1085. Her (hier, in diesem Jahre) se cyng daer his corona (trug der König seine Krone), and heold

Aufforderung zusammenberief, um Ostern, um Pfingsten und um Weihnachten 493). Dieß wird auch unter seinen Sohnen beobachtet, so daß es namentlich in der Sächsischen Chronik als eine Ausnahme bemerkt wird, wenn der König ein Jahr lang nicht die Großen seines Reiches berufen, oder wie die gedachte Quelle sich ausdrückt: "seine Krone nicht getragen hatte" 494). Wilehelm der Bastard hielt die Reichsversammlung auch ganz regelmäßig an drei bestimmten Orten, nämlich zu West, minster, Winchester und Glocester; unter seinen Nachfolzgern geschieht dieß sedoch auch an andern Orten, zum Beispiel zu Windsor 496), zu Marlborough 496) in

Wiltshire, zu Norwich und Northhampton 497). Eben

his hired on Winceastre to tham Eastran. Bergl. ann. 1091. (Wilhelm II.) 1094, 1096, 1097, 1099, 1100; sodann ann. 1101 (Heinrich I.) 1103. bis 1110, 1114, 1121, 1127, u. s. w.

<sup>493)</sup> Chron. Sax. ann. 1086.

<sup>494)</sup> Chron. Sax. ann. 1111. On thison geare ne baer se cyng Henri his coronan to Cristes maessan. (In diesem Jahre trug König Heinrich) seine Krone nicht zu Christmeß) ne to Eastron (auch nicht um Ostern), ne to Pentecosten. — Heinrich II., so wie auch seine Gemahlin Eleonora, trugen zum letzten Male ihre Kronen im J. 1159 um Ostern zu Worchester, wo sie sie auf den Altar der Kirche legten. Rog. Hoved. ann. 1159. Bergl. Lyttelton, Hist. of H. II. Vol. 2. p. 412.

Weihnachten). 1105. 1110. forman sithe — on tham niwan Windlesoran (zum ersten Male [um Pfingsten] in dem neuen Windsor).

<sup>496)</sup> Chron. Sax. ann. 1110. (um Offern).

<sup>497)</sup> Chron. Sax. 1112.

fo wie das Witenagemote besteht benn auch die Curia Regis noch fernerhin eben so gut, wie in der altern Beit. Die Unficht, daß dieselbe durch Wilhelm den Baftard in England zuerst eingeführt fen, ift ganglich ans der Luft gegriffen und es beruht diese Behauptung auf einem volligen Mangel an Renntniß ber alteren Ungels fachlischen Berfassung. In manchen Punkten weicht als lerdings die Curia Regis gur Zeit Wilhelms I. und feis ner Nachfolger von der fruhern Ungelsächsischen Curia ab, wie wir noch weiter unten Gelegenheit haben wers ben zu bemerken, allein diese Berschiedenheit ift von der Art, daß fich babei nachweisen laßt, wie grade die Unaelfachfische Eurie sie nothwendig unter ben bamals obwaltenden Umftanden annehmen mußte. Dadurch, daß feit der Ankunft der Mormannen man sich in England mit dem Romischen und Canonischen Rechte zu beschäftigen anfing, wurde auch ber Begriff eines ludex in bem Sinne, wie er in diesen beiden fremden Rechten aufgefaßt wird, bekannt, und ba die ber fremden Rechte Rundigen barum bemuht maren, eine Ausschnung zwi: schen diesen und bem fehr heterogenen einheimischen Rechte ju Stande zu bringen, fo begnügten fie fich baus fig damit, einem einheimischen Berhaltniffe wenigstens eine schulgerechte fremde Bezeichnung beizulegen. Man fah nun ben Ronig mit feinen Thanen und Bafallen gu Gericht sigen. Grund genug, Diese fogleich mit bem Musbrucke Justitiarii ober Justicie zu benennen. Mon muß baber sich wohl bavor buten, sich unter biefen etwa eine

abgesonderte Classe von Rechtskundigen zu denken, viels mehr waren dieß die königlichen Hosbeamten 408), Cancellarius, Camerarius, Dapiser, Constadularius und Pincerna und sonstige Barone, die sich grade zufällig in der Umgebung des Königs aushielten und eben das durch zur Theilnahme an der Eurie berechtigt waren. Es ist daher auch nicht gar unerklärlich, warum um jene Zeit der Ausdruck: Justitiarius, der bereits zur Zeit Wilshelms I. vorkommt 499), mit der Bezeichnung Baro öfters ganz synonym gebraucht wird 500). Die Stelle des Kösnigs in der Eurie, wird häusig durch eine andere Person vertreten, welche unter der Benennung des Summus Justitiarius totius Angliae — was nach jener Terminos logie eigentlich der König selbst war — vorkommt. Biss

<sup>498)</sup> Threr wird oft genug bei den Historisern gedacht, auch kommen sie eben so oft als Zeugen bei der Aufnahme königlicher Urfunden vor, deren sich eine große Menge in Rymers Foedera findet.

<sup>499)</sup> Henr. Hunt. 18 Will. I. Misit autem dehine rex potentissimus justitiarios per unamquamque scyram etc. Foeder. Tom. I. p. 3.

<sup>500)</sup> Es ist daher unrichtig, wenn Reeves (Hist. of the Engl. Law. Tom. I. p. 49.) sagt: To these (König und Hospitamite) were associated certain persons called justitiae or justitiarii, to the number of five or six etc. Er muß nache her (p. 51.) selvst zugestehen: The administration of justice in those days was so commonly attendant on the rank and character of baron, that baro and justitiarius were often used synonimously.

weilen bekleidet dieser Summus Justitiarius daneben noch ein andres Hofamt 601).

Es ift bereits oben bemerkt worben, bag, wenn zwar die Angelfachsische Eurie gang unleugbar auch unter ben Ronigen Mormannischen Stammes fortdauerte, fie fich bennoch in mancher Beziehung umanderte; grabe aber biefe Umanderung feht in bem allerinnigsten Bufammenhange mit dem schon fruber (S. 21.) erwähnten wichtigen Grundfage bes Ungelfachfischen Rechts, bag Dies mand Recht beim Ronige fuchen folle, es fen benn, bag er in bem Berichte, welchem er eie gentlich unterworfen war, nicht gu feinem Rechte gelangen konnte. Grade diefer Fall aber, daß Jemand in dem Gerichte, welchem er eigentlich unterworfen war, nicht zu feinem Rechte gelangen fonnte, mußte sich bei ber Willführ die sich die Normannischen Barone ju Schulden kommen ließen, ungablig oft ers eignen. Die naturliche Folge bavon mar bie, bag nun die Thatigkeit ber koniglichen Curie viel häufiger in Unfpruch genommen und ihr Geschäftsfreis febr erweitert wurde. hier mag sich indeß wohl nicht minder mancher Migbrauch mit eingeschlichen haben, besonders ba burch ben gang naturlichen Zusammenhang ber Dinge, feit ben Zeiten Wilhelms I. bereits die Angelfachfische Sprache aus ber Eurie verbannt worden mar (Bb. 1. S. X. S.

boi) 3. B. Wilhelm von Longchamp, ber nach Ranulf v. Glanvilla biefe Burbe befleibete, war gleichzeitig auch Kanzler.

93.). Darüber erhoben freilich die Angelsachsen große Rlage; sonst mogen sie indef wohl schon von fruber ber an Ungerechtigkeiten ber koniglichen Curie ziemlich gewohnt gewesen senn (Bergl. Mote 459.). Da nun die Geschäfte bei ber koniglichen Curie sich aus bem angegebnen Grunde fo fehr gehauft hatten, fo fublte man fehr bald das Bedurfniß nach Vorkehrungen, die gur Mindes rung bes großen Undranges bienten. Konig Beinrich I. fam baber bereits im Jahre 1118 auf den Gedanken, von einzelnen feiner Barone, als Justitiarii, die verschiedenen Provinzen des Reichs bereifen und auf diese Weise durch jene die konigliche Curie reprasentiren ju laf. fen. Go zweckmäßig biese Einrichtung auch mar, so ift dieß Verfahren doch nicht weiter, weder unter Beinrich I. noch unter feinem Nachfolger Stephan beobachtet, fons bern erst von Beinrich II. wieder in Aufnahme gebracht worden. Nachdem namlich biefer Konig fich burch mehe rere Versuche (in den Jahren 1166 und 1171) von der Zweckbienlichkeit biefer Einrichtung überzeugt hatte, fo wurde im Jahre 1176 auf der Reichsversammlung zu Nottingham, die Ginführung ber reifenden Richter (Justitiarii itinerantes) beschlossen und benfelben ihr Wirkungsfreis angewiesen, doch scheint bereits früher im Jahre 1164 zu Clarendon darüber bestimmt worden zu fenn; noch nabere Unordnungen barüber murben bald nachber auf dem Reichstage zu Northampton hinzugefügt. England wurde zu diefem Zwecke in feche Bezirke getheilt und für jeden berfelben waren drei Barone auserseben,

welche hier die Curia Regis vertreten follten 502). Dieft murbe im Jahre 1179 auf bem Reichstage zu Windfor

603) Spelmanni Codex Legum bei Wilkins Leg. Anglo.Sax. p. 329. Anno gratiae 1176 post Natale Domini in festo Conversionis S. Pauli venit Dominus Rex pater usque Nothingham et ibi celebravit magnum concilium de statutis regni sui; et coram Rege filio suo et coram Archiepiscopis, Episcopis, Comitibus et Baronibus regni sui etc. communi concilio divisit regnum suum in sex partes, per quarum singulas tres Justitiarios itinerantes constituit, quorum haec sunt nomina:

> Hugo de Cressi. Walterus fil. Roberti. Robertus Mantel.

Norfolc. Sufolc. Cantebrigesire. Humtedunesire. Bedefordesire. Bukinhamsire. Estsex. Hertefordesire.

Hugo de Gundevilla. Willielmus fil. Radulfi. Willielmus Basset.

Lincolnesire. Notingamsire. Derebisire. Staffordesire. Warwickesire. Norhantesire. Leicestresire.

Robertus fil. Bernardi. Ricardus Giffard. Rogerus fil. Reinfrai.

Kent. Surrie. Suthantesire. Suthsexa. Berkesire. Oxenefordsire.

Willielmus fil. Stepha- Herefordesire. Bertram de Verdun. Turstan fil. Simonis.

Gloucestersire.

bahin geandert, daß an die Stelle der feche Bezirke viere geset wurden; für drei derfelben waren fünf, für den vierten seche Barone zu reisenden Richtern bestimmt 503).

5. {Radulphus fil. Stephani. Willielmus Ruffus. Gilebertus Pipard.

Wiltesire.
Dorsete.
Somersete.
Devonia.
Cornubia.

6. Robertus de Wals.
Radulfus de Glaovil.
Robertus Pikenot.

Everwikesire.
Richemundesire.
Lancastre.
Coplande.
Westmerlande.
Northumberlande.
Cumberlande.

<sup>503</sup>) Spelm. Cod. Leg. p. 333.

Rich. Episcop. Wint.
Rich. Thesaur. Reg.
Nicolaus fil. Toroldi.
Thomas Basset.
Robertus de Witefeld.

Suthantesire,
Wiltesire.
Gloucestersire.
Dorsete.
Somersete.
Devonia.
Cornubia.
Berkesire.
Oxenefordsire.

Gaufrid. Elien. Episc.
Nichol. Capel. Regis.
Gilebertus Pipardus.

(j. Note 502. Nro. 5.)
Reginald. de Wisebec.
Cler. Reg.
Gaufridus Hosee.

Cantebrigesire.
Huntedunesire.
Northamsire.
Leicestersire.
Warewichsire.
Wirecestresire.
Herefordsire in Wallia.
Staffordesire.
Salopesire.

Ueber bie Zeit, wie oft diese ihre Reisen unternehmen sollten, war nichts Näheres festgesett. Auf diese Weise war nun die durch einzelne ihrer, mit gehörigen Instructios nen versehenen, Mitglieder 503 a) repräsentirte Eurie in

Johan. Epis. Norwic,
Hugo Murdac. Cler. Regis.
Michael Belet.
Richardus del Pei.
Johannes Brito.

Norfolchiae.
Suthfolchiae.
Essex.
Hertefordsire.
Midlesex.
Kent.
Surreia.
Sudsexe.
Bukinghamsire.
Bedefordsire.

Godefridus de Luci.
Johannes Cumin.
Hugo de Caerst.
Ranulf de Glanvilla.
Williel. de Bendingo,
Alanus de Furnellis.

Notinghamsire,
Derebisire,
Euerwicsire,
Northumberland,
Westmerland,
Cumberland inter Rible
et Merese,
Lancastre, Bergl, Note 327.

fchäfte in die Provinzen geschickt, namentlich kommen besondre Justitiarii vor, welche über Forstfrevel zu untersuchen hatten. Am wichtigsten sind für uns diesenigen Borschriften, die diesen Justitiarien bei ihrer Einführung von Heinrich II. gegeben worden sind. Da wir uns öfter noch auf dieselben werden beziehen müssen, so ist es zweckmäßig, sie hier in ihrem Zusammenhange kennen zu lernen:

Assisae Henrici Regis factae apud Clarendon et renovatae apud Northamtune.

1. Si quis retatus fuerit coram Justitiis Domini Regis, de murdro, vel latrocinio, vel roberia, vel receptatione hominum tale facientium, vel de falsoneria, vel iniqua combustione, per sacramentum XII. militum de hundredo;

in ben Graffchaften bfter anwefend, als bieß fruher ber Fall hatte fenn fonnen, wenn gleich ber Aufenthalt ber

et si milites non adfuerint, per sacramentum XII. liberorum et legalium hominum, et per sacramentum 4. hominum de unaquaque villa hundredi, eat ad judicium aquae: et si perierit, alterum pedem amittat. Et apud Northamtune additum est pro rigore justitiae, quod dextrum similiter pugnum cum pede amittat, et regnum abjuret, et infra 40. dies a regno exulet.

2. Et si ad aquam mundus fuerit, inveniat plegios, et remaneat in regno, nisi retatus fuerit de murdro, vel aliqua turpi felonia per commune comitatus, et legalium militum patriae: de quo, si praedicto modo retatus fuerit, quamvis ad aquam mundus fuerit, nihilominus infra 40 dies a regno exeat, et catalla sua secum asportet, salvo jure Dominorum suorum, et regnum abjuret in misericordia Domini Regis.

3. Haec autem Assisa attinebit, a tempore quo Assisa facta fuerit apud Clarendune, continue usque ad hoc tempus, et a modo quamdiu Domino Regi placuerit, in murdro, et proditione, et iniqua combustione, et in omnibus praedictis, nisi in minutis furtis et roberiis, quae factae fuerant tempore guerrae; sicut de equis, et bobus, et minoribus rebus.

- 4. Nulli liceat neque in burgo, neque in villa hospitari aliquem extraneum ultra unam noctem in domo sua, quem ad rectum habere noluerit, nisi hospitatus ille essonium rationabile habuerit, quod hospes domus monstret vicinis suis, et cum recesserit, coram vicinis recedat, et per diem.
- 5. Si quis saisitus fuerit de murdro, vel de latrocinio, vel roberia, vel falsoneria, et inde sit cognoscens, vel de aliqua alia felonia, quam fecerit, coram Praeposito hundredi vel burgi, vel coram legalibus hominibus, id postea coram Justiciis negare non poterit.
  - 6. Si qui obierit francus Tenens, haeredes ipsius ma-

wirklichen Eurie auch nicht auf einen Drt beschrankt war, sondern dieselbe überall bin dem Ronige folgte. Es ift

neant in tali saisina, qualem pater suus habuit die qua fuit vivus et mortuus, de feodo suo, et catalla sua habeant, unde faciant et divisum, et Dominum suum postea requirant, et ei faciant de relevio, et aliis quae eis facere debent de feodo suo.

7. Et si haeres fuerit infra aetatem, Dominus feodi accipiat homagium suum, et habeat in custodia illum quamdiu debuerit: alii Domini, si plures fuerint, homagium ejus recipiant, et ipse faciat eis quod facere debuerit.

8. Et uxor defuncti habeat dotem suam, et partem

de catallis ejus, quae eam contingit.

9. Et si Dominus feodi negat haeredibus defuncti saisinam ejusdem feodi quam exigunt, Justitiarii Domini Regis faciant inde fieri recognitionem per XII. legales homines, qualem saisinam defunctus inde habuit, die qua fuit vivus et mortuus et sicut recognitum fuerit, ita haeredibus ejus restituant. Et si quis contra hoc fecerit, et inde attaintus fuerit, remaneat in misericordia Regis.

10. Justitiae Domini Regis faciant fieri recognitionem, de dissaisinis factis super Assisam, a tempore quo Dominus Rex venit in Angliam proxime post pacem fac-

tam inter ipsum et Regem filium suum.

11. Justitiae capiant fidelitates Domini Regis infra clausum Pascha, et ad ultimum infra clausum Pentecostae, ab omnibus, viz. Comitibus, Baronibus, Militibus, et libere tenentibus, et etiam rusticis, qui in regno manere voluerint: et qui facere noluerit fidelitatem, tanquam inimicus Domini Regis capiatur.

12. Habent etiam justitiae praecipere, quod omnes illi qui nondum fecerunt homagium et ligiantiam Domino Regi, quod ad terminum quem eis nominabunt, veniant et faciant Regi homagium et ligiantiam, sicut ligio Domino.

13. Justitiae faciant omnes justitias et rectitudines spectantes ad Dominum Regem et ad coronam suam, per breve Domini Regis, vel illorum qui loco ejus erunt, de

auch, wenigstens bis zur Zeit König Heinrichs II. burche aus keine Abanderung in dieser Beziehung erweislich, nas mentlich nicht, daß schon damals zwei andre Gerichtshöfe, die heutigen Tages unter dem Namen Court of Exchequer und Court of common pleas vorkommen, sich

feodo dimidii militis et infra, nisi tam grandis sit querela, quod non possit deduci sine Domino Rege, vel talis quam justitiae ei reponent pro dubitatione sua, vel ad illos qui in loco ejus erunt. Intendant tamen pro posse suo ad commodum Dom. Regis faciendum.

14. Faciant etiam assisam de latronibus iniquis, et malefactoribus terrae, quae assisa est per Consilium Regis, filii sui et hominum suorum per quos ituri sunt Comitatus. 15. Item justitiae provideant quod Castella diruta pror-

15. Item justitiae provideant quod Castella diruta prorsus diruantur et diruenda bene prosternantur. Et nisi hoc fecerint Dominus Rex judicium Curiae suae de eis habere voluerit, sicut de contemtoribus praecepti sui.

16. Justitiae inquirant de excaetis, de Ecclesiis, de terris, de foeminis, quae sunt de donatione Domini Regis.

17. Ballivi Domini Regis respondeant ad scaccarium,

- 17. Ballivi Domini Regis respondeant ad scaccarium, tam de assiso reditu, quam de omnibus perquisitionibus suis quas faciunt in ballivis suis; exceptis illis quae pertinent ad Vicecomitatum.
- 18. Justitiae inquirant de Custodiis Castellorum, et qui, et quantum, et ubi eas debeant, et postea mandent Dom. Regi.
- 19. Latro ex quo capitur Vicecomiti tradatur ad custodiendum: Et si Vicecomes absens fuerit, ducatur ad proximum Castellanum, et ipse illum custodiat donec illiberet Vicecomiti.
- 20. Justitiae faciant quaerere per consuetudinem terrae, illos qui a regno recesserunt, et nisi redire voluerint infra terminum nominatum, et stare ad rectum in Curia Domini Regis, postea uthlagentur; et nomina uthlagatorum afferantur ad Pascha, et ad festum S. Michaelis, ad scaccarium, et exinde mittantur Domino Regi.

aus ihr abgesondert batten. Allerdings findet man in spatrer Zeit in ber Mormandie einen Court de l'Exchiquier, beffen Einrichtung man fogar fchon Rollo, bem ersten Bergoge, zuschreibt; die naturliche Folge dieser Unnahme war die, daß man den Englischen Court of Exchequer, als eine von Wilhelm bem Baftard aus ber Normandie heruber gebrachte Ginrichtung anfah. Die Sache hat indeß einen ganz andern Zusammenhang. Wenn man ben Ursprung bes erwähnten Normannischen Bes richtshofes in ber unstreitig schon zu Rollo's Zeit vorhanbenen und auch den Character eines Gerichts an sich tras genden Curia Ducis sucht, so lagt sich bagegen Nichts einwenden; allein die namliche Einrichtung fand sich ja in England schon in ber Curia Regis vor, ehe noch einmal die Normannen sich im nordlichen Frankreich nies berließen. Da aber bismeilen die konigliche Eurie in England ihre Sigungen in einem nach Art eines Schache brette getafelten Zimmer hielt, fo wurde bann von ihr gesprochen als von ber Curia Regis ad Scaccarium. Es ift diese also ursprunglich mit ber sonstigen Curia Regis im eigentlichften Ginne vollkommen ibentisch, und ift bieß geblieben bis jum Ende bes zwolften Jahrhunderts. Erft allmablig entwickelte fich bie Sache babin, bag bie fonigliche Eurie grade bann, wenn sie ad Scaccarium faß, besondre Geschäfte vornahm und auf diese Beife also erft nach ber Zeit Beinrichs II. als ein besondrer Gerichtshof von der Curia Regis ausschied. Diese Gins richtung wurde benn auch auf die Normandie übertras gen, wo sich überhaupt ein weit größerer Einfluß bes

Englischen Rechtes zeigt, als umgekehrt bes Normannis schen in England, wie benn auch ber bem Summus Justitiarius Ranulf von Glanvilla jugeschriebene Tractatus de legibus augenscheinlich bei ber Abfassung bes Coutumier ber Normandie jum Grunde gelegen hat. Eben fo wenig kann bereits um biefe Zeit von einer Trennung bes heutigen Court of common pleas von ber Curia Regis die Rede senn, die sich jedoch unstreitig schon am Unfange bes breizehnten Jahrhunderts firirt hat. Es gebt Jenes namentlich aus bem Umftande hervor, daß, wenn auch ber Tractatus de legibus an einigen Stellen der Justicie in Banco sedentes ober residentes gebenkt 504) und bas lettere Wort allerdings etwas Dauernbes anzudeuten scheint, berfelbe doch feineswege Etwas von eis ner folden Spaltung in der koniglichen Curie weiß, vielmehr aanz im Allgemeinen diejenigen Prozesse aufzählt 505), die vor die konigliche Curie gehoren und grade bei folchen Prozessen werden auch jene Justicie genannt; sie bilden also damals noch die Curie selbst, sagen aber bei ber Berfammlung der Curie auf einer Bank. Erft in bas Ende der Regierung Richards I. scheint es mit Bestimmt beit gefest werden zu konnen, daß eine bestimmte Ungahl von Baronen nicht der Curia Regis mehr folgte, sons bern beståndig zu Westminster unter bem Namen ber Justicie in Banco sedentes in benjenigen Sachen ent schied, bei welchen der Konig selbst nicht interessirt war

<sup>504)</sup> Tract. de legib. II. 6. - VIII. 1. XI. 1. §.1.

<sup>505)</sup> Tract. de legib. I. 1. sqq.

und die beshalb ben Namen ber Communia placita (Common pleas) fuhren. Seit biefer Zeit bezeichnet benn auch Bancum nicht mehr eine Bank überhaupt, auf welcher die Mitglieder der Curie fagen, wo fie fenn mochten, sondern ausschließlich die Bank zu Westminfter, auf welcher die als besondrer Berichtshof ausgeschies benen Mitglieder fagen. Dieß gehort jedoch, wie gefagt, einer fpatern Zeit an, als die ift, von welcher bier ausschlieflich die Rede fenn foll. Der Unsicht, daß mahrend dieser Zeit sich auch schon ein besondres Gericht, uns ter bem Namen ber Cancellaria ausgebildet habe, fonnen wir eben fo wenig beipflichten. Der Rangler, beffen Stelle bisweilen sogar kauflich mar 505 a ), tritt bis zum Ende bes zwolften Jahrhunderts auch gang in feiner frus bern Qualitat (S. 8.) auf. Er blieb, wie vorher, einer ber erften koniglichen Sofbeamten, bem feine bes stimmte Function angewiesen war und ber als solcher auch ein Mitglied ber Curia Regis vor. Er bewahrte das konigliche Siegel und fertigte im Namen bes Ros nigs bie Urkunden aus. Jenes fellte damals eine geharrs nischte Figur mit offnem Biffir zu Pferde bar; sie tragt einen Schild, man sieht indeß auf ben Siegeln, die uns aus der Zeit Wilhelms I. und II. aufbehalten find 506),

<sup>&</sup>lt;sup>505</sup> a) Ann. d. Margan. 1122. Tunc etiam Godfridus, cognonime Rufus, Cancellarius Regis efficitur pro VII. milibus libris argenti. - Bergl. auch Lyttelton a. a. D. Vol. 2. p. 312.

<sup>506)</sup> Rymer's Foedera. Tom. I.

nur bie innere Seite babon; auf einem Siegel Stephans ift zwar die außere Seite des Schildes zu feben, allein man kann die Figuren barauf nicht erkennen; erst unter Richard I. bemerkt man barauf zwei und unter Johann brei Lowen; auf dem Siegel Heinriche III. hat die geharrnischte Figur ein geschlossenes Bifir. Un ben Rang ler nun ober vielmehr an die ihm untergebnen Notarii, Secretarii, Cursitores ober - ba fie meiftens geiftlis chen Standes maren - Clerici, hatte fich ein Jeber gu wenden, welcher eine Rlage in der Curia Regis anzubrins gen wunschte. Dazu namlich bedurfte es einer schriftlis chen Genehmigung (Breve), die gegen Entrichtung einis ger Gebuhren, in ber Ranglei (Schreiberei bes Ranglers) zu haben mar. Im Laufe der Zeit hatten fich fur die einzelnen Falle, für welche Urkunden in der Ranglei ausgestellt zu werden pflegten, bestimmte Formulare ausges bildet, von welchen nicht abgewichen wurde 507). Eine große Menge berfelben finden wir verzeichnet in dem Tractatus de legibus besonders in dem zwolften Buche.

## §. XXXI,

Die fonigliche Curie in ihrem Berhaltniße zu ben übrigen Gerichtshöfen.

Mus dem Obigen konnen wir das Resultat entnehs men, daß die altere Angelsachsische Berfassung, die gange lich auf dem Gefolgschaftswesen beruhte, so weit es nur

p. 60. Reeves, Hist. of the English Law. Tom. I. p. 59.

irgend möglich war, auch unter ben Angelfächsischen ober Englischen Königen Normannischen Stammes sortgedauert habe, namentlich auch, daß die Curia Regis des eilsten und zwölften Jahrhunderts eigentlich keine andre war, als die des zehnten und neunten, und jedes früheren, welsches die Angelsachsen als Bewohner Britanniens kannte. Wir haben indeß gesehen, wie durch einen Grundsas des Angelsächsischen Rechts, der zur Zeit Wilhelms des Basstards nothwendig oft zur Anwendung kam, sich die Gesschäfte in der Eurie bedeutend vermehrten. Dieß hatte natürlich eine Rückwirkung auf die übrigen Gerichtshöfe Englands, und es ist daher nicht unwichtig, das Vershältniß der Eurie zu diesen Gerichtshöfen näher zu schlisdern. Zunächst haben wir daher hier der Gerichte in den einzelnen Grafschaften zu gedenken.

Durch die Angelsachsen war ihr heimathliches Gestichtswesen auch nach Britannien verpflanzt worden. Die kleinern Gemeinden, in welchen der einzelne Gau (scire) zersiel und deren Unter Abtheilungen hatten, so wie diesser, ihre besondern Gerichte, deren wir daher mehrere zu unterscheiden haben, die Zehntgerichte, die Gerichte der Hunsdreden, welche monatlich und außerdem auch noch auf besons dre Berufung, und die großen Gaugerichte, welche zweimal jährlich zusammen kamen 608). Die letztern wurden gehalzten unter dem Vorsitze des Sciregeresa, ursprünglich — doch keineswegs unter diesem Namen, denn Geresa hängt

<sup>508)</sup> Bergl. Angelfachf. Rechtsgesch. §. IV. §. XXIV. §. L. §. LI.

mit bem Gefolgschaftswesen zusammen (§. XXIX. G. 10.) - ein aus ber Gemeinde von ihr felbst gemablter. fpaterhin aber ein vom Ronige aus ber Bahl feiner Befolgsgefährten eingefester, Beamter. Auch die Borfteber ber fleinern Gemeinden fommen unter ber Benennung. Gerefan vor. Go wie baher ehebem aller Schut bes Kriedens von der Volksgemeinde ausging und besonders burch das Institut der Gesammtburgschaft gesichert murs be, fo mar berfelbe in Britannien, bei ber Fortbauer bes gebachten Instituts 509) auf den Ronig übergegangen und murbe in feinem Namen von feinen Beamten ges handhabt 509 a). Diese aber waren es nicht, welche in ber Gemeinde das Urtheil zu fprechen hatten, vielmehr wurde dieff von Gemeindemitgliedern gefunden, von jenen aber zur Ausführung gebracht. Das wichtigfte unter ben angeführten Berichten mar unftreitig bas hundrebesges mote: es verband mit feinem ofteren Zusammenkommen ben namlichen Grad von Competeng in allen Civils und Eriminalsachen, welcher bem Shiregerichte guffand. Dieß war bie regelmäßige Verfammlung aller Sundreden eines Gaues; es biente hauptfachlich bazu, um folche Sachen zu einer endlichen Entscheidung zu bringen, mit benen bieß in bem Berichte ber einzelnen Sundreben nicht hatte gelingen wollen. Bu bemfelben Zwecke indeg berief man auch fehr haufig mehrere einzelne hundreben, was auch

<sup>509)</sup> Bergl. Angelfächs. Rechtsgesch. §. XXXI. und meine Differtation de Anglo-Saxonum re judiciaria. §. 3.

<sup>509</sup> a) Angelfächs. Rechtsgesch. Note 256.

namentlich bann geschah, wenn die streitenden Partheien verschiednen Hundreden angehörten. — Was noch insbessondre bas Finden des Urtheils durch die Gemeindemitsglieder anbetrifft, so mangelt es auch nicht an Beispiesten der nämlichen Erscheinung unter den ersten Norman-nischen Königen 510). Auffallend ist hier namentlich, daß

510) Besonders interessant ist in dieser Beziehung das Placitum zu Pinenden, welches wir daher hier vollständig, wie Spelfmann es in seinem Cod. Leg. bei Wilkins p. 293. giebt, mitztheilen wollen. (Bergl. auch Text. Roff. in meiner Angelsächstschen Rechtsgeschichte §. LIX. Note 543 a.)

Tempore magni Regis Willielmi qui Anglicum regnum armis conquisivit, et suis ditionibus subjugavit, contigit Odonem Baiocensem Episcopum, et ejusdem Regis fratrem multo citius quam Lanfrancum Archiepiscopum in Angliam venire, atque in Comitatu de Chent cum magna potentia residere, ibique potestatem non modicam exercere. Et quia illis diebus in Comitatu illo quisquam non erat qui tantae fortitudinis viro resistere posset, propter magnam quam habuit potestatem, terras complures et Archiepiscopatum Can-tuariae et consuetudines nonnullas sibi arripuit atque usurpans suae dominationi ascripsit. Postea vero non multo tempore contigit praefatum Lanfrancum Cadomensis Ecclesiae Abbatem jussu Regis in Angliam quoque venire atque in Archiepiscopatu Cant. Deo disponente totius Angliae Regni Primatem sublimatum esse. Ubi diem aliquandiu resideret et antiquas Ecclesiae suae terras multas sibi deesse inveniret, et suorum negligentia antecessorum illas distri-butas atque distractas fuisse reperisset, diligenter inquisita et bene cognita veritate, Regem quam citius potuit et non pigre inde requisivit. Praecepit ergo Rex Comitatum to-tum absque mora considere et homines comitatus omnes Francigenas et praecipue Anglos in antiquis Legibus et consuetudinibus peritos in unum convenire, qui cum convenerunt apud Pinendenam omnes pariter consederunt. Et

mehrmals von Urtheilen die Rebe ift, welche von der Besfammtheit fammtlich er freien Leute einer Grafschaft auss

gegans

quam multa placita de diratiocinationibus terrarum et verba de consuetudinibus Legum inter Archiepiscopum et praedictum Baiocensem Episcopum ibi surrexerunt et etiam inter consuetudines Regales et Archiepiscopales quae prima die expedire non potuerunt; ea causa totus Comitatus per tres dies fuit ibi detentus. In illis tribus diebus dirationavit ibi Lanfrancus Archiepiscopus plures terras quas tunc ipse Episcopus et homines sui tenuerunt, viz. Herbertus filius Moins, Turold de Rover. Radulphus de curva Spina. Hugo de monte forti, et alii plures de hominibus suis cum omnibus consuetudinibus et rebus quae ad easdem terras pertinebant super ipsum Baiocensem Episcopum et super ipsos praedictos homines illius et alios sc. Declinges, Estoces, Prestetuna, Daintuna, et multas alias minutas terras. et super Hugonem de Monteforti dirationavit Hocinges et Brocet. scilicet Raculf Sandivir, Rateburge etc. - Et omnes illas terras et alias dirationavit cum omnibus consuetudinibus et rebus quae ad easdem terras pertinebant ita liberatas atque quietas, quod in illa die qua ipsum placitum finitum fuit, non remansit homo in toto regno Angliae. qui aliquid inde calumniaretur, neque super ipsas terras etiam pravum quicquam clamaret: Stokes vero et Denmtune et Frakenham reddidit Ecclesiae sancti Andreae, quia de jure ipsius Ecclesiae antiquitus fuerunt. Et in eodem placito non solum istas praenominatas et alias terras, sed et omnes libertates Ecclesiae suae, et omnes consuetudines suas renovavit et renovatas ibi dirationavit, Soca, Saca, Toll, Team, Flymenafyrmthe, Grithbreche, Foresteall, Heimfare, Infangenetheof, cum omnibus aliis consuetudinibus paribus istis vel minoribus istis, in terris et in aquis, in sylvis, et in viis et in pratis, et in omnibus aliis rebus infra civitatem et extra, infra burgum et extra, et in omnibus aliis locis. Et ab omnibus illis probis et sapientibus hominibus, qui affuerunt, fuit ita ibi diraciocinatum, et

gegangen sind, z. B. a toto comitatu concordatum et judicatum, quod etc. Es scheint indessen unter bie-

etiam a toto comitatu concordatum atque judicatum, quod sicut ipse Rex tenet suas terras omnino liberas et quietas in suo dominio, ita Archiepiscopus Cant. tenet suas terras omnino liberas et quietas in suo dominio. Huic placito interfuerunt Goiffridus Episcopus Constantiensis, qui in loco Regis fuit, et justitiam illam tenuit, Lanfrancus Archiepiscopus, qui, ut dictum est, placitavit, et totum diraciocinavit; Comes Cantiae, videlicet praedictus Odo Baiocensis Episcopus; Ernestus Episcopus de Rover; Aegelricus Episcopus de Cicestria, vir antiquissimus et legum terrae sapientissimus, qui ex praecepto Regis advectus fuit ad ipsas antiquas legum consuetudines discutiendas et edocendas in una quadriga; Richardus de Tunebregge; Hugo de Monte forte; Willielmus de Arces; Haymo Vicecomes; et alii multi Barones Regis et ipsius Archiepiscopi, atque illorum Episcoporum homines multi; et alii aliorum comitatuum homines etiam cum toto isto comitatu multae et magnae authoritatis viri, Francigenae scilicet et Angli. In horum omnium praesentia multis et apertissimis rationibus demonstratum fuit, quod Rex Anglorum nullas consuetudines habet in omnibus terris Cant. Ecclesiae, nisi solummodo tres. Et illae tres, quas habet, consuetudines, hae sunt. Una, si quis homo Archiepiscopi effodit illam regalem viam, quae vadit de civitate in civitatem; altera, si quis arborem incidit juxta regalem viam, et eam super ipsam viam dejecerit; de istis duabus consuetudinibus qui culpabilis inventi fuerunt atque detenti, dum talia faciunt, sive vadimonium ab eis acceptum sive non, tamen in secutione ministrorum Regis et per vadimonium emendabunt quae juste emendanda sunt. Tertia consuetudo talis est, si quis in ipsa regali via sanguinem fuderit, aut homicidium vel aliud aliquid fecerit, quod nullatenus fieri licet, si dum hoc facit deprehensus atque detentus fuerit, Regi emendabit. Si vero deprehensus ibi non fuerit, et inde absque vade data semel abierit, Rex ab eo nichil juste exigere poterit. Si-

sem Ausbrucke wohl nur soviel zu verstehen zu senn, baß ber totus comitatus mit einem von einzelnen Mitglies bern in feiner Begenwart und Verfammlung gefällten Ur: theile aufrieden mar ober daß hier ber fogenannte Umffand, wie er bei ben Deutschen Gerichten vorkommt, bas Urs theil nicht angefochten, nicht gescholten hat. Es febt bas her wohl zu vermuthen, daß sich auch unter ben Mors mannen in England eine altere Einrichtung erhalten bas be, wornach einzelne bestimmte Personen bazu ermablt waren, das Urtheil zu finden. Die Bahl biefer Derfo-

militer fuit ostensum in eodem placito, quod Archiepiscopus Cant. Ecclesiae iu omnibus terris Regis et Comitis debet multas consuetudines juste habere. Et enim ab illo die quo clauditur Alleluya usque ad Octavas Pashae, si quis sanguinem fuderit, Archiepiscopo emendabit; et in omni tempore, tam extra Quadragesimam quam infra, quicunque illam culpam fecerit quae Childwite vocatur, Archiepiscopus aut totam aut dimidiam emendationis partem habebit. Infra Quadragesimam quidem totam, et extra, aut totam aut dimidiam emendationem. Habet etiam in iisdem terris omnibus quaecunque ad curam et salutem animarum videntur pertinerc. Hujus placiti multis testibus multisque rationibus determinatum finem postquam Rex audivit, laudavit, laudans cum consensu omnium principum suorum confirmavit, et ut deinceps incorruptus perseveraret, firmiter praecepit. Quod propterea scriptum est hic, ut et futurae in aeternum memoriae proficiat, et ipsi futuri ejusdem Ecclesiae Episcp. Cantuar. successores sciant, quae et quanta in dignitatibus ipsius Ecclesiae a Deo tenere, atque a Regibus et Principibus hujus regni aeterno jure debeant exigere. Sier konnte um fo leichter von einem Urtheile bes totus comitatus die Rede fenn, weil multa placita zur Sprache famen, und so vielleicht wenige freie Leute übrig bleiben, Die nicht in bem einen ober andern Falle zugezogen und um ihr Zeugniß befraat worden waren. -

nen pflegte in alterer Zeit fur jede hundrede gwolf gu betragen; fie leifteten bei Untritt ihres Umtes einen Gib, baß sie keinen Unschuldigen verdammen und Nichts, was bem Berichte nothwendig zu miffen, verhehlen wollten \*). Außerdem findet sich auch die Zahl von vier und zwansig Judices vor, mahrscheinlich in bem Falle, mo ein aus zwei hundreden bestehendes Gericht gehalten murs be. Die Eriffenz biefer urtheilenden Personen ober beffer Schoppen, geht gang unleugbar aus ben angeführten Stellen hervor und es ist daher auch wohl anzunehmen daß hauptsächlich hiermit noch eine andere wichtige Stelle im Zusammenhange stehe, wo namlich verordnet wird. es follten in jeder hundrede zwolf Manner erwählt merben, welche jum Zeugniffe fur alle Rechtsgeschäfte bies nen follten \*\*). Gegen diese Unsicht, die ich bereits an an einem andern Orte (Ungelfachf. Rechtsgeschichte S. L.) ausgesprochen hatte, ift eine andere aufgestellt worden 610 a), wonach die in ber letten Stelle angeführten Perfonen bloß geschworne Zeugen seyn follen. Allein bann mußte man annehmen, daß diese geschwornen Zeugen noch neben jenen Urtheilern bestanden hatten, beren Erifteng zu fest burch bie übrigen Stellen begrundet ift. Es scheint bas ber fast eine Ibentitat unter benfelben angenommen wers

<sup>\*)</sup> Die hieher gehörigen Stellen sind: Leg. Aethelr. p. 117. (Conc. Wanet. §. 6.). Hist. Eliens. I. 13 u. 34. Bergl. auch noch SCtum. d. Montic. Wall. 3.

<sup>\*\*)</sup> Leg. Edg. Suppl. §. 12. - §. 14.

<sup>610</sup> a) Biener, Beiträge zur Gesch. d. Inquisitions? prozesses. S. 244.

ben zu durfen. Es wurde namlich eine große Anzahl von Rechtsgeschäften vor Gericht geschlossen, also vor je nen Schoffen; bei einem baraus entstehenden Prozeffe waren biefe biejenigen Perfonen, die beides, Zeugnif und Urtheil, abgeben konnten. Eine abnliche Borkehrung war baber auch für solche Rechtsgeschäfte getroffen, Die außersgerichtlich abgeschlossen wurden. Bu ihnen mußte man auch einige jener Personen binguziehen, bie hier also bas Gericht reprafentirten, wie die Justitiarii itinerantes die Curia Regis. Entstand bann aus einem folden außergerichtlich geschlossenen Rechtsgeschäfte ein Prozeß, fo waren sie es ebenfalls, die Zeugniß und Urtheil abgeben konnten. Daß diefer Perfonen bei den Shireges richten nicht besonders gedacht wird, hat feinen Grund barin, daß biefe die Bufammenfegung fammelicher Suns breden maren, und hier alfo jene Urtheiler nicht erft ges wählt zu werden brauchten.

In Verbindung mit diesen weltlichen Gerichten, wurden mahrend der Angelsächsischen Zeit auch die geist lichen gehalten; es wohnte daher der Bischof den Grasfengerichten und der Archidiaconus den Gerichten der Hundreden bei, und überhaupt waren die Diener der Kirche diesen untergeben. Ein solches Verhältniß wurde indeß durch das Canonische Recht nicht anerstannt, und da Wilhelm I. überhaupt gern den Wünsschen des Pabstes nachkam, so weit sein eignes Interesse dadurch nicht verlest wurde, so verordnete er, daß die gesammte Geistlichkeit von der weltlichen Gerichtsbarkeit erimirt seyn sollte. (Bb. 1. S. XII. S. 106.). Heins

rich II. beabsichtigte sie wieber berfelben zu unterwerfen, allein er konnte dieß nur auf eine kurze Zeit bewerkstellis gen (Bb. 1. S. XVIII. S. 163 u. 171.). Auf diefe Weise kamen nun namentlich nicht bloß Sachen, bie une ter die eigentliche Cura animarum gehörten, fondern auch Chefachen an biefe geiftlichen Berichte, die feither gewohnlich unter bem Namen Curiae Christianitatis ges nannt werden. Daran fnupfte fich bann auch die Beuts theilung über Baftardaffe, d. h. ber geiftliche Gerichtes hof hatte zu entscheiden, ob Jemand Bastard fen ober nicht; mas bann baraus, baß Jemand fur einen Bas ftard erklart murbe, folgte, gehorte jur Beurtheilung an bas weltliche Gericht (vergl. S. XLIII.). Eben fo wurde die Entscheidung ber Frage, ob ein vorhandenes Testament gultig sen ober nicht, an die Curia Christianitatis gezogen 511) - Schon biefer Umftand, baf bie Beiftlichkeit ausschied, mußte, bei dem Unsehen beffen fie fich in bamaliger Zeit erfreute, nothwendig bazu beitras gen, daß bas Shire — und hundredengericht fehr viel von feiner frubern Bedeutsamkeit verlor; gang befondern Einfluß hatte aber barauf die oben angegebene Uenderung, welche mit der koniglichen Curie vorging. Wenn der ches malige Sciregerefa nun auch nicht aufhörte königlicher Beamter ju fenn, fo fing man an, ba nun fur jebe einzelne Shire ein Comes eingesetzt war, diesen als eine Mittelsperson zwischen bem Konige und bem Gangrafen anzusehen und diesen baber auch mit dem Ausdrucke Vi-

<sup>&</sup>lt;sup>511</sup>) Tract. de legib. VII. S.

ee-Comes (Vescaunt) zu bezeichnen; seine Hauptquas lität bestand jest eigentlich darin, daß er ein der königlischen Eurie gänzlich untergeordneter Beamter war, der nas mentlich Citationen und dergleichen Präparatorien zu versanlassen hatte. Von den Einkünften der Grafschaft, namentlich an Friedensbrüchen und dergl. kam Nichts an ihn, sondern ein Drittel an den Comes und zwei Drittel an den König 611 4). Während daher ehedem das Grafengericht und namentlich das Gericht der Hundrede für alle Rechtsfälle competent war (S. 62.), so wird in den Rechtsquellen des zwölften Jahrhunderts sehr genau unterschieden, was an die königliche Eurie ausschließlich gehöre und was in dem Grafengerichte zur Entscheidung gezogen werden könne 612). Es versteht sich darnach

<sup>511</sup>a) Bergl. meine Angelfächf. Rechtsgefch. Note 256. Charta Matild. Imperatric. ann. 1141. (Foeder. I. p. 14): Sciatis me fecisse Milonem de Glocestria comitem de Hereford et motam Hereford cum toto castello in feodo et hereditate, sibi et haeredibus suis ad tenendum de me et haeredibus meis. Dedi etiam ei tertium denarium redditus burgi Hereford, quicquid unquam reddat, et tertium denarium placitorum totius Comitatus Hereford etc. - Charta Henrici II. (Ibid. 41.) Sciatis me dedisse et concessisse comiti Alberico in feodo et haereditate tertium denarium de placitis comitatus Oxenefordscyre, ut sit inde comes. -Charta Henr. II. (Ibid.) Sciatis me dedisse Willelmo comiti Arundel castellum de Arundel cum toto honore Arundelii et cum omnibus pertinenciis suis, tenendum sibi et heredibus suis de me et heredibus meis in feodo et hereditate, et tertium denarium de placitis de Suthsex, unde comes est. -

<sup>112)</sup> Tract. de legib. I. 1 sqq.

von felbst, daß alle Sachen, bei welchen irgend bas Ins tereffe bes Ronigs im Spiel mar, von ber Eurie ober bon den sie reprafentirenden reisenden Richtern entschies ben murben, also von Criminalfachen namentlich Sochvers rath (Crimen lese majestatis) 513), betrügerische Bers heimlichung eines gefundenen Schafes 614), fo wie übers haupt alle Sandlungen, burch welche der Friede des Ros nige gebrochen ober auf welche zur Strafe ber Lod ober Berftummelung ber Gliedmaagen gefest mar. Diefe Falle, als vor die Curia Regis gehörig, werden daher auch mit bem Ausbrucke: Placita Coronae, fonft auch Feloniae, bezeichnet 61 5). Dabin gehoren namentlich Tobtung, Brandstiftung, Raub, Nothzucht und Betrug; aber auch berjenige mar straffallig und mußte sich vor ber Eurie rechtfertigen, ber Personen, die sich ein Berbrechen ber Urt hatten zu Schulden fommen laffen, wiffentlich bes herbergte (Receptatio hominum tale facientium) 615 a). Eine Ausnahme macht hier bas Berbrechen bes Diebs stable 516), über welches auch in dem Gerichte ber Grafschaft geurtheilt werben konnte. Was die fur biefe Falle festgesetten angeführten Strafen anbetrifft, so maren bies selben auch den Angelsachsen vor dem Jahre 1066 nicht

<sup>5 1 3)</sup> Tract. de legib. I. 2. XIV. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>514</sup>) Tract. de legib. I. 2. XIV. 2.

<sup>616)</sup> Bergl. Biener, Beiträge zur Geschichte bes Inquisitionsprozesses. S. 241.

bei Wilk. p. 330. (Note 503 a.)

<sup>&</sup>lt;sup>616</sup>) Tract. de legib. I. 2. XIV. 8.

unbekannt 517). Wilhelm I. hob die Todesstrafe auf 518), indeß unter seinen Nachfolgern 619) kommt sie nicht selsten vor; durch Bezahlung seines Wehrgeldes 620) konnte man sich jedoch, wenn anders nicht der König einen perssönlichen Groll auf Jemand hatte, wohl immer davon freikaufen. Heinrich I. schaffte dieß bei dem Diebstahle ganze

<sup>617)</sup> Bergl. Angelfachf. Rechtegesch. S. XLVII.; befone bere Note 445.

bis) Leg. Guil. Conq. 67. Interdicimus etiam, ne quis occidatur vel suspendatur pro aliqua culpa, sed enerventur oculi et abscindantur pedes vel testiculi vel manus, ita quod truncus remaneat vivus in signum proditionis et nequitiae suae; secundum enim quantitatem delicti debet poena maleficis infligi.

in provinciam sui juris abiit, ingentia contra dominum suum (Regem) molimina conaturus, sed subsequente illo captus et aeternis vinculis irretitus est. Alter Willielmus de Hou proditionis apud regem accusatus, dilatoremque ad duellum provocans, dum se segniter expurgat, caecatus et extesticulatus est. — Willielmus de Alderia — patibulo affigi jussus, Osmundo Episcopo Salesberiae innocentiam confessus et per omnes ecclesias flagellatus est.

<sup>1 (20)</sup> Es läßt dieß theils aus dem in Note 521. angegebenen Umstande folgern, hing aber aber auch wesentlich damit zusammen, daß es wohl von jeher nicht in die bloße Willführ eines Verletzen gestellt war, ob er gegen den Verletzer wegen der Zuße flagend auftreten oder gegen ihn die Fehde erheben wollte. Immer aber trat diese ein, wenn der Verletzer nicht zahlen wollte oder konnte. Daher das Angelsächsische Sprüchwort: Bige sper of side oththe daer in Leg. Edow. Conf. 12. wo es heißt: Parentidus occisi siat emendatio aut guerra eorum portetur, unde proverdium: — eme lanceam a latere aut ser. Vergl. Angelsächs. Rechtsgesch. §. XXXI. und §. L.H. Jarce, Deutsches Strafrecht. Bd. 1. §. 4. besonders Note 5. §. 5. Note 8.

lich ab, indem er alle Diebe, benen er, wie ben Falfche mungern febr eifrig nachspurte, aufhangen ließ bei); von diefen wurden g. B. auf feinen Befehl im Jahre 1124 gu Binchefter vier und neungig auf die Weife beftraft, baß er jeden derfelben ber rechten Sand 522) und der Geschlechts: theile berauben ließ 523). Gegen bas Ende feiner Res gierung wurde indeß heinrich, vermuthlich weil er Geld brauchte, milber, indem er bie Strafen abkaufen ließ 524). In bem Tractatus de legibus werben fo wohl die Todesstrafen als auch die Berftummelungs: strafen anerkannt 525). Neben ben lettern ober als lein, kommt ofters auch die Abjuratio regni als Strafe vor. Sie bestand barin, bag ber Schuldige bas Land binnen einer bestimmten Zeit verlaffen mußte, nach bem er vorher beschworen hatte, nicht anders als nach Erlangung ber koniglichen Snabe jurudzukehren. Auch die Abjuratio regni darf man ja nicht als etwas von

b21) Spelm. a. a. D. p. 304. Anno 1108. post Non. Mart. i. e. 9. H. I. Rex Anglorum Henricus pacem firmam, legemque talem constituit, ut si quis in furto vel latrocinio deprehensus fuisset, suspenderetur, sublata Wirgildorum, id est, pecuniariae redemptionis lege.

<sup>522)</sup> Bergl. Angelfächf. Rechtsgefch. Note 286.

be 23) Ann. d. Margan. ann. 1124. Monetarii autem numero XCIV. jussu Regis — III. die Epiphaniae dextristruncati et genitalibus praecisi sunt apud Wintoniam.

<sup>&</sup>lt;sup>524</sup>) Guil. Malm. V. fol. 91. a. Principio regni, ut terrore exempli reos inureret, ad membrorum detruncationem, post ad pecuniae solutionem proclivior.

<sup>\$25)</sup> Tract. de legib. I, 2, XIV. 1.

ben Normannen in England Eingeführtes ansehen, sons dern es schließt sich dieselbe ganz unmittelbar an das Ansgelsächsische utlagan (utlagare bei den späteren Schriftsstellern) an; wenn daher der König einen solchen Utlagatus (Ex-lex) wieder zu Gnaden annahm, so wurde gesagt: Inlagavit eum 526). — Zu den Strafen ist sos dann auch das Gefängniß zu zählen (Note 519.).

Auf gleiche Weise, wie bei den Criminalsachen, wurs be auch bei den Civilsachen unterschieden, indem auch von diesen einige ausschließlich an die königliche Curie gehörsten, namentlich die Placita de baroniis 627), alle Rechtssstreite, welche in Beziehung auf die Güter der königlischen Barone vorkamen, bei welchen nämlich der Kläger behauptete, unmittelbarer Basall des Königszu seyn, (tenere clamat immediate de domino Rege in capite) 528); dahin gehören ferner die Placita de advocationibus ecclessarum (§. XXXIX.), wosür in einer späteren Rechtsquelle (Bracton. Note 528.) der Grund anz geführt wird, weil der Bischof keinem Andern im Reiche als dem Könige zu gehorchen verpslichtet ist, also eigents lich auch nur die Clerici Regis bei einer Präsentation zu

<sup>&</sup>lt;sup>526</sup>) Ann. Waverl. ann. 1074. — Chron. Sax. ann. 1074. And se cyng hine geinlagode and ealle his menn.

<sup>527)</sup> Tract. de legib. I. 3. — Bergl. Leg. Aethelr. p. 118. (Conc. Wanet. §. 19). And nan man nage nane socne.) (Und fein Mann hat irgend eine Gerichtsbarfeit) ofer Cynges thegen buton (außer) Cyng sylf.

<sup>&</sup>lt;sup>528</sup>) Henr. Bract. de legib. et consuetud. Angliae. Lib. III. Tract. d. actionibus. c. 7. §. 3.

einer Rirche anzunehmen braucht; baher hat jeder Uns bere, ber von dem Bischofe die Consecration eines von ibm prafentirten Beifflichen verlangt, fich junachft an die Curia Regis zu wenden, damit biese bie Sache leite. Unmittelbar an ben namlichen Berichtshof gehoren, und zwar auch aus einem abnlichen Grunde, die Placita de dotibus, ubi mulieres ipsae nil penitus perceperunt (& XLI.), baber die spatere Bezeichnung dower, unde nihil. In bem Falle, wo ein Beib eine dos forberte, konnte ihr möglicher Weise auch entgegnet werden, fie fen mit bem Manne, aus beffen Bermogen fie bie dos verlangt, gar nicht rechtmäßig verheirathet gemefen. Dieß ju untersuchen, ftand nun bem geiftlichen Richter gu (S. 69.), ber bazu aber nur von ber koniglichen Eurie angehalten werden konnte. Bu biefen Rechtoffreiten ift fos bann ju rechnen die Querela de fine facto in curia domini Regis non observato, wo Jemand flagt aus einem endlichen in ber foniglichen Curie mit feinem Bege ner eingegangenen, von biefem aber nicht beachteten Bergleiche (S. XLVII.). Bu Gunften ber Freiheit konnte auch die questio status unter Umffanden an die l'onige liche Eurie gebracht werden, namlich bann, wenn Jemand in bem Gerichte bes Vicecomes als unfrei belangt wurde und er die exceptio libertatis machte (§. ML.); andere ift es, wenn biefe Perfon gegen einen Undern flagte, baß er ihr ihre Freiheiterechte ftreitig mache. Eben so hatte auch ber Sohn eines Bafallen sich an die Eurie zu wenden, wenn ber Lehnsberr feines verftors benen Baters von ihm nicht ben Lehnseib annehmen

wollte, weil die Curia Regis überhaupt den oberften Lehnshof im Reiche bilbete (&. XLV.). Diese war ferner competent auch überhaupt über die debita laicorum zu ent Scheiben, wenn es bem Crebitor gelang ein Breve auss zuwirken und auf diese Weise die Sache an die konigs liche Eurie zu bringen (S. XLVI.). Gang befonders hatte diefe aber zu machen über die Aufrechterhals tung ber koniglichen Soheitsrechte, und daher waren auch namentlich in dieser Hinsicht die Justitiarii itinerantes mit Instructionen verseben 629). Schon die Ronige von England, Angelfachsischen Stammes, waren im Besige mannichfacher Sobeitsrechte, von denen wir mehrerer einzelner weiter unten noch ausführlicher zu gedenken haben werden. Bor Allem gehörte aber bahin bas Recht, bie Unterthanen jum Rriegsbienste aufzubieten, von melchem auch die Beiftlichkeit in Betreff ihrer Guter (G. 14.) nicht eximirt war; diese Verpflichtung berselben wird in Verbindung mit zweien andern, der arcis et pontis exstructio 530), gewöhnlich unter bem Namen ber Trinoda necessitas zusammengefaßt. Es lastete indeß ber Rriegsdienst nicht bloß auf ben Grundstücken, fondern Jeder, der ein bestimmtes Einkommen - Renten werden ebenfalls zu den unbeweglichen Sachen gezählt (Note 786.) - von mindestens zehn Mark hatte, mar verpflichtet, fich mit ben gehörigen Waffen zu verseben, um ben Dienst bem Ronige leiften ju konnen. Ein Geset,

<sup>529)</sup> Ass. Henr. II. Nro. 13. (Note 503 a.)

<sup>530)</sup> Bergl. Angelfächf. Rechtsgefch. Rote 275.

welches in dieser Beziehung von Wilhelm bem Bastarb gegeben worden war 631), wird daher noch deutlicher burch eine Instruction Seinriche II. an seine Justitiarii, burch welche dieselben beauftragt wurden, in den einzelnen Grafschaften barauf zu fehn, daß Jeder, der fich im Befige eines rechten Lehnes befand ober bewegliches Gut (Catalla) oder Renten von sechszehn Mark besaß, auch die erforderlichen Waffen, namlich einen Panger, helm und Schild und eine Lange, habe. Wer nur ein Ginkommen von zehn Mark hatte, brauchte fich nur mit einer eifernen Buckelhaube und einem kleineren Harnisch zu versehen. Zu diesem Zwecke wurden alle waffenfabige Manner versammelt, wenn die Justitiarii in die Grafschaft kamen, um, wie man sich ausbrückte, die Assisa (S. XXXVI.) de armis habendis zu halten. Wenn Jemand, der bagu verpflichtet war, bier nicht erschien, so wurde ihm ein anderer Termin in einer andern Grafschaft, nach welcher sich die Justitiarii bes gaben, anberaumt, und blieb er auch in diesem aus, fo wurde er um Michaelis nach Westminster vorgefordert. Die Waffen zu veräußern war streng unterfagt, es fen benn, daß man beren mehr hatte, als man brauchte. weshalb namentlich ben Juden die Beraußerung geboten war, ba fie gar feine Waffen tragen durften. Aber auch diese Beraußerung war nur erlaubt an folche Personen, bie die Waffen im Dienste bes Konigs trugen, nicht an folche, die sie aus England wegbrachten, mas überhaupt verboten mar. — War ber Erbe eines maffenfahigen Mannes

<sup>\*\* 1)</sup> Leg. Guil. Conq. 58. (Note 179.).

noch unmundig, so hatte ber Vormund (§. XLIV.) besselben bafur zu sorgen, daß ein Underer die Waffen bes Berstors benen bis zur Mundigkeit des Sohnes desselben im Dienssee des Konigs trug 632). Mit dieser den Justitiarien

<sup>532</sup>) Assisa Regis Henrici II. de habendis armis in Anglia. (bei Wilk. p. 333.).

Quicunque habet feodum unius militis, habeat loricam et cassidem et clypeum et lanceam; et omnis miles habeat tot loricas et cassides et clypeos et lanceas, quot habuerit feoda militaria in dominio suo.

Quicunque liber laicus habuerit in Catallo vel in redditu ad valentiam 16 marcarum, habeat loricam et cassidem et clypeum et lanceam. Quicunque liber laicus habuerit in Catallo ad valentiam 10. marcarum, habeat hambergellum et capelet ferri et lanceam; et omnes Burgenses et tota communia liberorum hominum habeant Wambais et capelet ferri et lanceam, et unusquisque juret, quod infra festum S. Hilarii haec arma habebit et Domino Regi, sc. Henrico, filio Matildis Imperatricis, fidem portabit et haec arma in suo servitio tenebit secundum praeceptum suum et ad fidem Domini Regis et regni sui.

Et nullus, ex quo haec arma habuerit, ea vendat nec invadiet nec praestet, nec aliquo alio modo ea a se alienet, nec Dominus ea aliquo modo ab homine suo aliquo modo alienet, nec per forisfactum, nec per donum nec per vadium, nec aliquo alio modo.

Et si quis haec habens arma obierit, arma sua remaneant haeredi suo, et si haeres de tali aetate non sit, quod armis uti possit, si quis fuerit, ille eum qui habebit in custodia, habeat similiter custodiam armorum et inveniet hominem, qui armis uti possit in servitio Domini Regis, si opus fuerit, donec haeres de tali aetate sit, quod arma portare possit, et tunc ea habeat.

Quicunque vero Burgensis plura arma habuerit, quam eam habere opertuerit secundum hanc assisam, ea vendat vel det vel sic a se alienet alicui homini, qui ea in seranvertrauten Sorge, ffand benn auch in naher Berbindung ber Auftrag, daß fie ben Gid ber Treue aller bazu gegen ben

vitio Domini Regis in Anglia retineat. Et nullus eorum plura arma retineat, quam eum secundum hanc assisam habere oportuerit.

Item, nullus Iudaeus loricam vel habergellum penes se retineat, sed ea vendat vel det vel alio modo a se removeat, ita quod remaneant in servitio Domini Regis Angliae.

Item, nullus portet arma extra Angliam, nisi per praeceptum Domini Regis; nec aliquis vendat arma alicui, qui ea portet ab Anglia, nec mercator, nec alius ea ab Anglia

portet.

Item, Justitiae facient jurare per legales milites vel per alios liberos et legales homines de hundredis et visnetis et de burgis, quod viderint expedire; quod qui habeant ad valentiam catalli secundum quod eum habere oportuerit, loricam, et galeam et lanceam et clypeum, secundum quod dictum est; sc. quod separatim nominabunt eos omnes de hundredis suis et visnetis et burgis, qui habuerint 16 marcatas vel in catallo vel in redditu. Et Justitiae postea omnes illos, sc. Juratores et alios faciant, imbreviari, qui quantum catalli vel redditus habuerint, et qui secundum valentiam catalli vel redditus quae arma habere debuerint. et postea coram eis in communi audientia illorum faciant legere hanc assisam de armis habendis, et eos jurare, quod ea arma habebunt secundum valentiam praedictam catallorum, vel reddituum, et ea tenebunt in servitio Domini Regis secundum hanc praedictam assisam, in praecepto et fide Dom. Regis Henrici filii Matildis Imperatricis et regni sui. Et si contigerit, quod aliquis illorum, qui habere debuerint haec arma, non sint in Comitatu ad terminum. quando Justitiae in Comitatu illo erunt; Justitiae ponant ei terminum in alio Comitatu coram eis.

Et si in nullo Comitatu per quos iturae sint, ad eas venerit, et non fuerit in terra ista, ponant ei terminum apud Westminster ad Octavas S. Michaelis, quod tunc sit König verpflichteten Personen entgegen zu nehmen 533) hats ten; sie mußten daher auch wohl darauf achten, daß Niemand sich in einer Grafschaft umhertriebe, der nicht dahin gehörte; wie denn auch schon nach einem alten Rechtss grundsaße Niemand einen Fremden auf langere Zeit in seinem Hause beherbergen sollte 534). Auf der andern Seite aber mußten die Justitiarien auch erforschen, wer das Land verlassen habe; dieser wurde dann im Falle er

in

ibi, ad faciendum sacramentum suum, sicut se et omnia sua diligit; et ei praecipiatur, quod infra praedictum festum S. Hilarii habeat arma secundum quod ad eum pertinent habendum.

Item Justitiae praecipiant per omnes Comitatus per quos iturae sunt, quod qui haec arma non habuerint, secundum quod praedictum est; Dominus Rex capiet se ad eorum membra, et nullo modo capiet ab eis terram et catalla.

Item nullus juret super legales et liberos homines, qui non habeat sexdecim marcatas, vel 10 marcatas in catallo.

Item Justitiae praecipiant per omnes Comitatus per quos iturae sunt, quod nullus, sicut se ipsum et omnia sua diligit, emat vel vendat aliquam navem, ad ducendum ab Anglia: nec aliquis deferat, vel deferri faciat, mairemam (©chiffs: bauhol3) extra Angliam. Et praecepit Rex, quod nullus reciperetur ad sacramentum armorum, nisi liber homo.

Es ist leicht möglich, daß bereits zur Angelsächsischen Zeit Zusammenkunfte zu ähnlichen Zwecken vorgekommen sind, und daß das her die Bezeichnung Wapentachium (von Waepen Baffen und taecan zeigen) ihren Ursprung genommen hat.

533) Ass. Henr. II. Nro. 11. (Note 503. a).

(134) Ass. Henr. II. Nro. 4. Bergl. Leg. Guil. Conq. 46. Tuls ne receit hom ultre III. nuis (Niemand nehme Jemand länger als drei Nächte auf) st til ne li command od qui il sust amy (wenn der ihn nicht empfahl, dem er Freund war.) — Leg. Edow. Conf. 27. (Angelsächs. Rechtsgesch. Note 311.).

in bem ihm zur Rudfehr anberaumten Termine nicht erichien, für außerhalb bes Gefeges (utlagatus) erklart 535). Ihnen lag ferner ob, fur die Bewachung der Castelle und die Berftbrung folder Befestigungen zu forgen, Die gegen ben Willen bes Konigs errichtet worden waren; eine Nachlässigkeit in Bollziehung biefes Gebotes, fonnte die Justitiarien selbst einer schweren Ahndung aussezgen 536). Es war also überhaupt eine sehr genaue Bis sitation, die die Justitiarien namentlich in Beziehung auf die koniglichen Sobeitsrechte in den Grafschaften auszuüben hatten. Dazu gehörte besonders noch, daß sie barauf Achtung ju geben hatten, ob ein vom Ronige gezliebenes Lehn durch Succession auf ein Weib gekoms men 537), über beren Berheirathung bann fein Underer als der Konig zu bestimmen hatte, wenigstens bedurfte es seiner Einwilligung 538), ferner, ob vielleicht irgend: wo fich erblofe Guter (Escaeta) vorfanden, die bann bem Konige anheim fielen. Giner besondern Aufmerksamkeit würdigten die Konige aber ber Aufrechthaltung bes ihnen zustehenden Forst = und Jagdregale, zu welchem Zwecke feit Beinrich II. außer den andern noch besondere Juftis tiarien in die Provinzen geschicke wurden. Bahrend ber Ungelfachfischen Zeit mar bie Ausübung ber Jagd von Seiten bes Ronigs nur in fo fern laftig gemefen, als

The Carry of India may the discount of the mean reserved to Sayle postered was about and making and

<sup>635)</sup> Ass. Henr. II. Nro. 20. (Note 503 a).

<sup>636)</sup> Ebendaf. Nro. 18. u. 15.

<sup>637)</sup> Ebendas. Nro. 16.

<sup>638)</sup> Leg. Henr. Pr. 1. §. 4. (Note 238.).

berselbe das Recht hatte seine Unterthanen zur Jagdfolge (Kluntnoth) aufzubieten \*\*\*\*); ein eigentliches Jagdregal wurde in England erst eingeführt durch den ersten König Normännischen Stammes, der dem Vergnügen der Jagd mit großer Leidenschaftlichkeit ergeben war. Nicht nur erklärte er eine große Unzahl von Waldungen für allen Privatgebrauch geschlossen — der König besaß acht und sechzig Forsten — sondern er ließ auch große Strecken Landes in Wald umwandeln \*\*\*) (Novum forestum zwischen Winchesser und der Secküste), und sehte harte Strasen auf die Lödtung eines Hirsches oder andern Wildes; ihm wird nachgesagt, er habe so sehr das Wild gesliebt, gleich als ob er ein Vater der wilden Thiere geswesen \*\*\*\* Es wurde daher dies Regal damals (wohl aber späterhin, denn es kommen auch vor: Fo-

misulie co

and the said bent by

<sup>536)</sup> Angelfächs. Rechtsgesch. §. XXVIII.

<sup>540)</sup> Bergl. Lingard, Hist. of England. Vol. 2. p. 101.

<sup>&</sup>quot;iber auf folgende Weise aus: Hae saette mycel deor-frith (Er siete großen Thier Frieden) and he laegde laga thaer with (und er verband [wörtlich: legte] ein Geset damit), that swa hwa swa sloge heort oththe hinde (daß so Jemand schlüge [tödtete] einen Hirsch oder Hinden). He forbead tha heortas, swylce eac tha baras (Er verbot die Hirsche [zu tödten] so wie auch die Eber); swa swithe he lusode tha headeor, swylce he waere heora faeder (So sehr liebte er die Hochthiere [das Hochwild], als ob er wäre ihr Bater). Eac he saette be tham haran (Auch sehre er in Betress der Haffen), that hi moston freo faran (daß sie müßsten frei sahren, d. h. man sollte sie ungehindert laufen lassen). — Bergl. Lyttelton. a. a. D. Vol. I. p. 57.

restarii Baronum. Note 545.) nicht leicht an andere Personen verlieben; bochstens burfte man sich mit konig= licher Erlaubniß Sunde halten, um Safen und Fuchfe au begen 542). Eine folche Neuerung bedurfte benn nas turlich auch vieler Beamter, die fur bie Beachtung ber foniglichen Berbote forgten und beren Uebertretung ftrafe ten. Diese Beamten kommen vor unter dem Mamen ber Forestarii. Es waren hauptfachlich folgende Falle, die in das Bereich ihrer Jurisdiction gehörten: das Essartum, worunter bas Reinigen eines Walbes von Dorngebufchen und bergleichen ju verfteben ift, mahrs scheinlich ist damit aber grade der Fall gemeint, wo Jes mand unbefugter Beife bieß that; fodann bas Fallen und Verbrennen von Baumen, bas Jagen in ben Forffen; fie jogen ferner benjenigen gur Berantwortung, ber fich im Balbe mit ber Armbruft ober Burffpieß, ober Jagdbunden blicken ließ, fo wie benjenigen, ber nicht bem Aufgebote zur Jagdfolge nachgekommen mar, ober fein Wieh hatte in ben Wald laufen laffen; wer ben Citationen bor ben Forestarii zu erscheinen nicht Genuge leis stete, lud sich badurch eine neue Verantwortlichkeit auf. Sodann hatten diese Beamten überhaupt allen Jagdfreveln, von denen ihnen eine Runde zukam, namentlich wenn zum Beispiel eine abgezogene Thierhaut oder Fleisch im Walde

<sup>(</sup>Foeder. Tom. I. p. 2.): Concedo etiam, ut capiant de nemoribus suis ad proprios usus, cum voluerint, sine disturbatione forestariorum meorum et habeant canes suos ad capiendum lepores et vulpes per totam forestam.

gefunden wurde, nachzuspüren 543). Die Zahl der königlichen Forsten wurde unter Heinrich I. noch vermehrt; Stephan versprach bei seiner Thronbesteigung diese neu eingerichteten Forsten wieder aufzugeben 544). Im Jahre 1184 führte Heinrich II. hier auch noch besondere Justitiarii ein, indem er die Gesammtheit seiner Forsten in mehrere Theile theilte und jeden derselben sechs Beamten untersordnete, von welchen immer zwei geistlichen Standes was ren 645). — So scheint es, als ob die Könige von England mit der Uebertragung dieses wichtigen Hoheitsrechtes auf

the first of the second second

Leg. Henr. Pr. 17. De placitis Forestarum. Placitum quoque Forestarum multiplici satis est incommodatione vallatum; de Essartis, de caesione, de combustione, de venatione, de gestatione arcus et jaculorum in Foresta, de misera Canum expeditatione; si quis ad stabilitatem (vergl. Angelfäch f. Nechtsgesch. Note 282.) non venit; si quis pecuram (soll wohl heißen: pecudem) suam reclusam dimiserit de aedificiis in Foresta; de summonitionibus super cessis (unrichtig für: supersessis); de obviatione alicujus in Foresta cum canibus; de corio vel carne inventa.

<sup>&</sup>lt;sup>544</sup>) Bergl. Spelm. a. a. D. p. 304. und Guil. Malm. Hist. Novell. I. fol. 101. (Note 263.).

anno (1184) obiit Thomas filius Bernardi qui post decessum Alani de Neovilla constitutus erat summus Justitiarius omnium forestarum Angliae a Domino Rege. Quo defuncto divisit Rex forestas suas in diversas partes et unicuique partium praefecit quatuor Justitiarios, viz. duos Clericos et duos Milites et duos servientes de domo et familia ipsius, custodes venationis et viridis super omnes alios forestarios, tam Regis quam Militum et Baronum. Et misit eos placitare placita forestae. Bergl. Lingard, History of England. Vol. 2. p. 405, folg.

andere Personen weniger freigebig gewesen sind, als wir dieß sonst bei andern Gerechtsamen zu bemerken Gelegens heit haben, indem während des eilsten und zwölsten Jahrs hunderts noch ehen so reichhaltige Berleihungen, naments lich an die Geistlichkeit vorkamen, wie nur immer die frühere Zeit sie kannte <sup>546</sup>). Als eine Neuerung bemersken wir hier, daß dem Könige ein ausschließliches Eigensthum an gewissen Theilen des Crassus piscis (Craspeis, Wallssisch) zusteht <sup>547</sup>), wenn dieser an der Küsse Engslands gefangen wird; das Strandrecht zu mildern, hatte König Heinrich I. vergeblich sich bemüht <sup>548</sup>).

Tom. 1. p. 3.): Praeterea do et concedo priori et monachis S. Cuthberti ubicunque aliqua tenementa in regno meo habuerint, ut habeant curiam suam cum omnibus rebus, quae ad curiam pertinent, cum sacha et socha, et tol et theam et infangenethief et wrech, et liberi sint ubique de forestagio, pasnagio, tolneis, passagio, hundr., trithing et wapentac et omnibus caeteris consuetudinibus, quae ad me pertinent; prohibeoque ne omnino placitent aut alicui respondeant de re aut tenura, de qua rectati vel saisiti fuerint, super forisfacto meo.

Tom. 1. p. 4.): — Et si piscis, qui Craspeis vocatur, illuc advenerit, abbatis et monachorum sit totus; si vero intra terminos de Blackewise etc. appulerit duos partes ejusdem piscis et linguam habeat ecclesia, sicut ego semper habui. —

<sup>548)</sup> Spelm. a. a. D. p. 313. (e Chron. MS. Monast. d. Bello): Sciendum est autem hoc pro lege ab antiquitate per maris littora observandum: ut navi fluctibus contrita, si evadentes infra statutum terminum et tempus eam minime reparassent, navis et quaecunque appulsa forent, absque

Bang besonders aber verdient hier noch ein Begenfant unfre Aufmerksamkeit, namlich bie Uebertragung und Berleihung der Gerichtsbarkeit an andere Perfonen, fo daß diese biefelbe in ihrem eignen Namen, nicht in bem bes Konigs ausüben. Dieses Recht wurde von jeher in England ben Thanen des Ronigs, namentlich benen, bie geiftlichen Standes maren, jugestanden. Dars nach find junachst die Besitzungen Diefer Personen gange lich von der Gerichtsbarkeit des Gaugrafen erimirt. Diese in ben Gauen gerftreut liegenden Besitzungen fuhren ben Mamen ber Baroniae. Bum großen Theile wurden fie bewohnt von unfreien Leuten, die ohnehin nicht in den Bolksgerichten erscheinen durften; es ftanden dieselben naturlich in einem gang abhangigen Berhaltnife ju ihrem Beren, boch scheint auch hier, wie in Deutschland, sich fruhzeitig ein hofrecht gebildet zu haben, wornach in den herrschafte fichen Gerichten (Hallmote, bas Gemote in ber Salle) uber biefe Unfreien gesprochen wurde. Unftreitig hats ten auch hier oftere freie Leute sich in dief Berhalt niß eingelassen, noch häufiger aber fam es vor, daß ein Reorl, wenn er es irgend erschwingen konnte, in bem Befolge eines folchen Thanes ober Barons biente, indem er

calumnia iu dominum terrae illius et in Wrec cederent. Sed supra memoratus Rex Henricus hanc abhorrens consuetudinem', tempore suo, per imperii sui spatia edictum proposuit, quatenus: si vel unus e navi confracta vivus evasisset, haec omnia obtineret. Verum quo novus Rex, cedit et nova Lex. Nam defuncto eo, regni Proceres, edicto recenti pessundato, morem antiquitus observatum sibimet usurparunt.

bann bie hoffnung hatte, daß fein Geschlecht felbst bers einst bem Ubel beigezählt werden durfte. (Bergl. S. XXIX. S. 25.) \*). Dadurch aber, daß ein freier Mann fich in biefes Berhaltniß begab, wurde er zur unbedingten Treue gegen feinen Lehnsherrn verbunden; Die fammtlis chen Bafallen (Milites, Vasalli, Davasours) aber eines und beffelben Lehnsherrn waren biejenigen Personen, wels che im Stande maren über Alles, mas die Rechte und Pflichten bes Einzelnen unter ihnen anbetraf, nothigen Falles die erforderliche Auskunft zu geben. Gab man baber zum Beispiel einem von ihnen Schuld, daß er bie Treue gegen ben herrn verlegt habe, fo maren feine Mit vafallen junachft competent, ein Urtheil baruber abzuges ben, in wie weit dief ber Fall fen ober nicht. Sie thaten bieg in einer Versammlnng unter bem Vorfige des herrn und bildeten auf diese Weise die Curia Domini ober Senioris, die uber sich die Curia Domini Regis als ben oberften Lehnshof anerkannte. Es laßt sich wohl kaum bezweifeln, daß diese Lehnsgerichte sich schon zur Ungelfachsischen Zeit entwickelt haben; volls ftandig gewiß ift indeg ihre Eriftenz, feit ber Unkunft ber Normannen. Sie waren gleichzeitig die competenten

<sup>\*)</sup> Sinderlich war ihm dabei nicht, wenn seine weiblichen Ascenbenten auch nicht aus ritterburtigem Geschlechte frammten. Leg. Henr. Pr. 66. Semper a patre non a matre generationis ordo texitur. Bei ben Unfreien scheint bieß jedoch feineswegs confant gewesen zu fenn . (§. XL.) - Guil. Malm. III. fol. 56. hebt es als eine Eigenthumlichfeit der Normannen hervor, bag fie Matrimonia quoque cum subditis jungunt.

Berichte über mancherlei Bergehungen, die innerhalb ber Baronie vorgefallen maren, namentlich auch über Diebfahl; es ift dieg bas Privilegium diefer Curien, welches verschiedentlich vorkommt unter ber Bezeichnung Infangenethef ober Utfangenethef 549), je nachdem der Dieb eine in der Berrschaft ansäßige Person war oder nicht 560). Es konnte hier auch entschieden werden über medletae (Raufereien, die jedoch nicht absichtlich herbeigeführt sind), verbera und plagae. Im Falle ber Rechtsverweigerung (defectus recti) in der Curia Domini ging bann übers haupt eine Sache, also auch wenn sie nicht criminell war, an den Vicecomes, es fen benn, daß ber Rlager ausdrücklich hinzugefügt hatte, daß auch der Friede des Ronigs babei gebrochen fen, mas die Folge hatte, baß Die Sache an die Curia Regis gebracht murde 550 a). Alber auch in jenen Fallen, wo bie Sache bereits in bem Gerichte ber Grafschaft anhangig gemacht war, konnte bieselbe an die Curia Regis zur Entscheidung gewiesen werben (placitum venit per translationem in C. R.), namentlich wegen eines obwaltenden Zweifels ober bes

<sup>549)</sup> Bergl. Note 510. und 546.

Feit auf die Basallen dieser Barone übertragen. Bergl. Leg. Henr. Pr. 27. Habeant autem vavasores, qui liberas terras tenent, placita quae ad wytam vel weram (Angels. Rechtsgesch. S. XLVII.) pertinent super suos homines et in suo et super aliorum homines, si in forisfaciendo retenti vel gravati fuerint.

<sup>550</sup> a) Tract. de legib. I. 2. 4.

Wunsches ber Partheien (Bergl. S. XLI.). Dazu beburfte es benn naturlich eines besondern Breve's, welches jedoch auch dann schon nothig war, wenn Jemand in einem ber niebern Gerichte feines Lehns wegen oder überhaupt in einer Civilsache vorgefordert werden follte, mit Ausnahme des Falles, wo beide Partheien ober wenigstens ber Beklagte geistlichen Standes mar, und es sich babei um ben Befig eines feodum ecclesiasticum banbelte. (Bergl. jedoch S. XXXVII. Nro. 3.). Aus ben im zwolften Buche bes Tractatus de legibus aufgezahle ten Breves erfahren wir, daß außer ben oben ermahnten (S. 75.) hauptfachlich folgende Sachen an bas Bericht bes Vicecomes, besonders wegen des defectus recti in ber Curia Domini, gehörten: ber Streit zwischen Lehns: beren und Bafallen, wenn jener von diesem mehr als Dienst verlangte, als dieser zu leiften verpflichtet zu fenn behauptete, namentlich bann auch, wenn ber Berr bes balb feinen Bafallen gepfandet hatte; ferner ber Streit wegen ber Ausübung bes Weiberechts und einige andre, beren gelegentlich weiter unten ju gebenfen feyn wird (g. 3. S. XLIII.). — Es fonnte aber überhaupt leicht vor fommen, daß das Breve nicht gang mit dem übereins stimmte, was berjenige, ber es auswirkte, eigentlich verlangte, ober bas irgend ein andrer Jrethum, g. B. in bem Mamen, fich in daffelbe eingeschlichen hatte. Ent hielt das Breve weniger, als es follte, fo konnte man auch in bem Prozesse nicht den Inhalt dieses Breves überschreiten, mabrend im entgegengesetten Falle eine 216:

weichung von bemfelben in so weit, als es zu viel ent hielt, erlaubt mar 551).

Wir haben gesehen, wie allerdings eine nicht unbebeutende Anzahl freier Leute sich in das Berhaltniß von Bafallen zu ben Baronen begeben hatte; bieg berechtigt uns aber keineswegs uns alle diese freien Leute ganglich aus dem Gerichte der Grafschaft hinweg zu benken; fon bern sie erschienen in diesem ebenfalls, außer ihnen aber noch diejenigen Leute, die ohne ein folches Berhaltniß zu wählen, sich ihre Freiheit erhalten hatten; in so weit die felben ein bestimmtes Bermogen befagen, waren fie auch zum Rriegsdienste gezwungen, andre freie Leute hingegen waren ihres geringen Besithums wegen bazu nicht fåhig. Sie find es, die man ihrer Beschäftigung halber - sie bebaueten ihren Acker selbst - mit den in den Baronien anfäßigen Unfreien unter ber einen Bezeichnung Villani (Vilains, f. S. XL.) zusammenfaßte, die in fo fern unferm deutschen Ausdrucke: Bauern 552) ents fpricht. Spaterhin hat man bas Wort Villanus, wor unter man sich nur einen Unfreien unrichtiger Weife bachte, fur identisch in seiner Bedeutung mit dem Ungelsächsischen Ceorl gehalten und auf diese Art auch die Ceorlas zu Unfreien gemacht. Es hat jenes beut zu Tage, villain, eine von der fruhern gang abweichende

<sup>551)</sup> Bergl. Tract. de legib. XII. passim; besonders 24 n. 25.

<sup>5-52)</sup> Cichhorn, Ginleitung in bas Deutsche Pri= vatrecht. §. 54.

Bebeutung, indem man barunter einen roben gemeinen Menschen versteht. Ein abnliches Schickfal hat auch bas Wort Vasallus in der Englischen Sprache gehabt, in= bem es (vasal) gegenwärtig einen Sklaven bebeutet. Um: gekehrt brudt ein anderes Wort, welches im Deutschen eine abnliche Bedeutung mit Vasal bekommen bat, namlich eniht (S. 11.), Knecht, im Englischen noch seinen fruhern Begriff aus, fo weit berfelbe noch mit ber heutis gen Verfaffung sich vereinigen laft. Das Besithum eines folden Villanus bieß Villenagium, von welchem er zu Abgaben und Diensten gegen ben herrn verpflichtet war; eine Species bieses Villenagium war bas Socagium villanum, welches sich badurch von dem eigentlichen Ville nagium (Villenagium purum) unterschied, daß bei ihm Dienste gemeffene waren, mahrend bei diefem ber Befiger am Abende fpat nicht zu miffen brauchte, mas er am folgenden Morgen in der Frube zu thun haben murs be. Die Sokmanni, so hießen die Besiger eines Gocas giums von der beschriebenen Beschaffenheit, konnten auch nicht, fo lange fie nicht in ber Leiftung ihrer Dienste faus mig und nachläßig waren, von dem Grundstude vertries ben werden \*). — Beibe Arten von Villenagium fallen

<sup>\*)</sup> Leg. Guil. Conq. 33. Cil qui custinent (wosür wohl: cultiuent zu lesen ist) la terre ne deit l'um travailer, se de leur diotre cense (biejenigen die das Land bebauen, muß man nicht weiter beunruhigen, als wegen ihres pstichtmäßigen Zinses). 270n ne leist a seignurage departir les cultiuurs de lur terre per tant cum il pussent le dreit servise faire. (Auch

unter ben allgemeinen Begriff von Tenementum und werden oftere schlechthin tenementa genannt, während ben Gegensaß zu ihnen die libera tenementa bilben. Dieß sind namentlich die eigentlichen Leben (feoda) 552 a), von welchen wirklicher Ritterdienst (servitium militare) geleistet murde und mo ber Besiger (Vasallus, Miles) nicht bloß bas Juramentum fidelitatis, sondern auch bas homogium ablegte. (S. unten & XI.V.). Diefe Eide unterschieden sich theils durch die Form, in der sie geleistet wurden, theile baburch, daß die fidelitas der alls gemeinere Begriff ber Treue war und nicht eine fo ftrenge Verpflichtung in sich schloß, wie sie durch bas homagium (wegen ber Formel: devenio homo vester) übers nommen wurde; die fidelitas brauchte nur einmal bems felben herrn geleiftet zu werden, das homagium fur jedes Grundstuck besonders 56.3). - Bei Gelegenheit seiner Er pedition nach Toulouse (1159) führte Beinrich II. bas fogenannte Scutagium ein, eine Abgabe, die von einzels nen Bafallen ad scutum Regis bezahlt werden mußte. für welches Geld bann ber Konig Truppen miethete, während jene Bafallen feinen perfonlichen Kriegsbienft leisteten. Beinrich II. und seine Sohne verfuhren bei ber Erhebung diefer Abgabe ziemlich willführlich, wogegen in

fieht es ber Herrschaft nicht zu die Landbebauer von ihrem Lande zu entfernen, so lange sie ihren rechten Dienst leisten können).

<sup>552</sup> a) Ueber die Ableitung aus den Romanischen Dialekten (Wurzel: fidelis) f. Eichhorn a. a. D. §. 7. Note k.

<sup>&</sup>lt;sup>553</sup>) Dergl. Bracton a. a. D. Lib. IV. Tract. d. assis. nov. disseis. c. 28. §. 1. §. 5.

späterer Zeit Vorkehrungen getroffen wurden und baburch eine besondre Urt von Lehn entstand, die unter dem Mas men Scutagium ober Escuage vorfommt. Bon jeher uns terscheiden sich aber bavon noch andere Libera tenementa, welche gehalten wurden in libero socagio; hier wurde swar nicht nur ebenfalls bas Juramentum fidelitatis, fondern auch wohl das homagium geleistet, allein die Abgabe welche bier gegeben wurde, war durchaus genau bestimmt. Daber sagte man: Scutagium incertum facit servitium Militare, Scutagium certum facit Socagium. Bu diesen libera tenementa wurden sodann auch gez rechnet die, welche in libera eleemosyna gehalten wurden. Dieß waren die an Rirchen und Kloster auf ewige Zeis ten unter ber Bedingung gegebenen Guter, daß in jenen Gebete fur den Berleiher oder andere Personen, ju beren Seelenheil die Verleihung geschah, gehalten werden follten \*).

Es werben die bisher in diesen Paragraphen (XXIX)—XXXI.)erdreterten Gegenstände genügen, um das Englische Recht jener Zeit, so weit es uns in den Quellen vorliegt, aus dem richtigen Gesichtspunkte aufzufassen. Wir sehen vor allen Dingen, daß das Lehnsspstem hier die Hauptsgrundlage bildet, haben aber kennen gelernt, daß dieß eben so wenig durch die Normannen in England einges führt worden, als die Curia Regis ihnen ihren Ursprung verdankt. Die Beränderung indessen, die diese auf gant

<sup>\*)</sup> Bergl. Bracton a. a. D. — du Cange Glossar. s. v. socagium, scutagium — Blackstone Comment. on the Laws of England. Vol. 2. p. 74.

natürlichem Wege, seit dem Jahre 1066 allmählig erslitt, giebt es von selbst an die Hand, daß man das wähstend der Zeit von Wilhelm I. bis auf Heinrich II. in England geltende Recht am Besten wird auffassen sonen, wenn die Darstellung desselben an eine Entwickes lung dessen geknüpft wird, was in der königlichen Curie damaliger Zeit Rechtens gewesen ist. Wir werden auch grade hiebet durch die vorzüglichste Rechtsquelle dieser Pestiode, durch den sogenannten Glanvilla unterstüßt, in welchem das nämliche Versahren beobachtet ist. Zu bestauern ist es freilich, daß wir über die übrigen Gerichte und deren von einander sehr abweichenden Gewohnheisten <sup>553</sup> a) so wenige Notizen aus dieser Zeit haben.

Anna a registration of the United Indian

<sup>&</sup>lt;sup>553</sup> a) Tract. d. legib. IX. 10. X. 18. XII. 23. XIV. 8.

## I. Civilsachen.

## §. XXXII.

THE WAR STORY

Bom Befige an Grundftuden im Allgemeinen \*).

Es kann Jemand, der der rechtmäßige Eigenthümer einer unbeweglichen Sache ist, wider seinen Willen nicht bloß den Besiß an dieser Sache zu Gunsten eines Unstern verlieren, sondern es kann auch dieser Andre oder sein Successor, wenn auch am Anfange nicht in bona side, das vollständige Eigenthum der Sache allmählig und stufenweise gewinnen.

1. Der Eigenthümer wird durch Gewalt aus dem Besitze (seisina) seiner Sache gebracht, indem ihn ein Andrer daraus vertreibt. Dieß Berfahren wird technisch disseisina genannt. Derjenige, der sich dieß zu Schulden kommen läßt, erlangt dadurch weiter Nichts als den bloß physischen Besitz der Sache, aus welchem ihn der Bertriebne, wenn er die Macht dazu hat, auch ohne Hülfe des Gerichts, ohne Weiteres wieder vertreiben kann. (Bergl. J. XXXVII. Nro. 8.).

<sup>\*)</sup> Bergl. Blackstone's Commentaries on the Laws of England. Vol. 2. p. 165.

- 2. Wenn bieg aber nicht geschieht, und berjenige, ber ben Andern aus feinem Eigenthume vertrieben bat. im Befige bes fremden Gutes flirbt und baffelbe auf feis ne Descendenz vererbt, so wird ber Scheintitel jenes benn prima facie, wie man sich in England ausbruckt, Dient auch ein burch disseisina erlangter Befit jum Belege eines legalen Titels - Schon um Vieles verbeffert; er fleigt ju einer hobern Stufe bes Beranreifens ju einem vollständigen gultigen titulus. In einem folchen Falle namlich ift ber Vertriebene nicht mehr berechtigt ben Bes fißer aus dem Grundftude ju verjagen, fondern, wenn er feis ne berlorenen Rechte wiedererlangen will, fo fann er bief nicht anders als auf dem Wege Rechtens. Es wird bas her fur die Rechtmäßigkeit des Besiges bei bemjenigen pras fumirt - er hat ein jus apparens (right apparent) beffen Bater fich bereits in bem Befige ber ihm ftreitig ges machten Sache befand. (Bergl. &. XXXVII. Nr. 1.). Dem Bertriebenen wird daher sein Recht des Besiges keineswegs abgesprochen, sondern er ift nur verpflichtet, daffelbe fogleich vor Gericht geltend zu machen; unterläßt er bieß ober betreibt er die Sache nur nachläßig, bleibt vielleicht in fammtlichen ihm vom Gerichte anberaumten Terminen aus, so kann in Folge deffen
- 3. jenem Erben das Grundstück ganzlich zugesproschen werden. Es kann dieß aber auch geschehen durch ein Versehen bes Gerichts. Alsbann hat der Vertriesbene von seinen Gerechtsamen weiter Nichts übrig als sein Jus merum proprietatis; tritt er bann auf und will den Besitz des Grundstückes wiedererlangen, so bes darf

§. XXXII. Bom Besitze an Grundstücken im Allgemeinen. 97

barf es eines burchaus vollständigen Beweises von seis ner Seite; da dieß indeß in vielen Fallen schwierig seyn und daher von ihm oder seinen Erben unterlassen werden kann, so erwirbt alsdann

4. ber Erbe besjenigen, ber ben Andern vertrieben hatte, auch selbst das Eigenthum an dem Grundstücke. Das Verfahren wie der Inhaber des Jus merum proprietatis seine Rechte geltend machte, nahm damit seis nen Anfang, daß er sich an den König oder die Eurie wandte und um ein sogenanntes Breve de recto (Writ of right) bat, vermöge bessen der König dem Vicecos mes oder dem Lehnsherrn, der die Eurie hielt, eine genaue Untersuchung der Sache auftrug. Nach Verschies denheit der Fälle war denn auch der Inhalt des Breve selbst verschieden. Mehrere Breve grade von dieser Art sinz den sich in demzwölften Buche des Tractatus de legibus.

## Compressioner gramme, and in the Might prime to an incoming the commence of the commence of the

Bon den Summonitionen.

Wenn Jemand überhaupt einen Prozes durch eine Klage (Clamor, Calumnia), nur in Eriminalsachen: appellum 454) gegen Andern bei der königlichen Eurie bes ginnen wollte, so mußte er zunächst ein Breve auszuwirken suchen, durch welches dem Vicecomes der Grafsschaft, in welcher die zu belangende Person wohnte, aufzgegeben wurde, diese, wenn gütliche Beilegung der Ans

Laborated was seen and the

<sup>6 5 4)</sup> Tract. d. legib. I. 32.

gelegenheit vergeblich versucht war, auf gesehmäßige Weise bor die Eurie, respective vor die reisenden Justitiarien, ju einem bestimmten Termine zur Rechenschaft vorzulaben. Dieß Breve wird Breve de summonitione 654 A) ges nannt, indem summonere auch summonire und summonitio technisch jenes Vorladen bezeichnet, wie benn auch bereits die Lex Salica die Ausbrucke: commonere und admonere in ber namlichen Bedeutung fennt 656). Es geschah dieß auf die Weise, daß der Vicecomes mo möglich die Versammlung des Grafschaftsgerichts abwartete (loquelam attachiare usque ad comitatum), wo überhaupt alle Prozeffpraparatorien vorzunehmen waren, und hier einigen zuverläßigen (boni, legitimi) Leuten ben Auftrag gab, nach ber Wohnung bes Beklagten binjugeben und ihn aufzufordern, an dem bestimmten Lage por Bericht zu erscheinen 566). Diefe Personen murben Summonitores genannt, und in ber Regel scheinen beren jedes Mal nur zwei 567) gefender worden zu fenn. Es genügte, im Falle fie ben Beklagten nicht zu Saufe antrafen, wenn fie ihre Bestellung nur an eine Perfon in feinem Saufe ausrichteten, von ber fie gewiß fenn fonnten, baß fie jenem die nothige Anzeige bavon murbe

<sup>554</sup> a) Tract. d. legib. I. 5. 6.

<sup>555)</sup> Lex Sal. 50 u. 76. 1.

legitimirten sie sich burch bas ihnen mitgegebene Breve; benn es heißt I. 7. §. 2.: per aliud breve summonebitur.

<sup>557)</sup> Tract. d. legib. I. 30. §. 10. uterque vel alter.

gukommen lassen 55 8). Besaß Jemand in der nämlichen Grafschaft mehrere Niederlassungen (mansiones), so mußte die Citation da geschehen, wo der Beklagte wohnte, selbst dann, wenn die Klage wegen einer seiner anderen Besißungen erhoben worden war 569). Anders stand die Sache bei der Citation vor eine Curia Domini; wenn nämlich ein Basall mehrere Lehne von verschiedenen Hersten hatte, so mußte berjenige von diesen, der ihn durch einen Mitvasallen vor sein Gericht fordern ließ, die Eistation grade auf dem ihm gehörigen Lehne vornehmen;

man and a second

<sup>&</sup>lt;sup>5 6 8</sup>) Leg. Hepr. Pr. 42. Qui summonitionem Regis vel communis Domini, Domino vel cuilibet perferendam susceperit et dimiserit, vel ex industria vel ex inscia, emendet per judicium, sicut erit dampnum; vel overseunessam. si ad id reducatur, et quietus inde sit, qui summonebatur et idem ad rectum summoneatur. Si quis vero Dapiferum vel quemlibet Ministrum ita rebus suis praefecerit, et hoc, ubi et sicut justum est, notificaverit, et homini suo committet, ut quodammodo locum ejus habeat, et quod fecerit ratum sit, et a Rege vel Justitia ejus, vel a communi utrorumque Domino de proprio ipsorum placito per eum submoneatur, et idem corum testibus suscepit, ut negari non possit, submonitus judicetur, sive dictum sit ab homine suo sive non, et si non venerit ad placitum, rectum inde judicetur; unde si dampnum ei evenerit; loquatur inde cum homine suo. - Cap. 41. Qui residens est ad domum suam summoneri debet de quolibet placito cum testibus, et si domi est eidem dicatur vel (wenn er nicht zu Sause ift) Dapifero vel denique familiae suae libere denuncietur. Bergl. Lex Salica Tit. c. 3. Tit. 1. 55. c. 1. Tit. 76. c. 1.

<sup>659)</sup> Leg. Henr. Pr. 41. Qui plures mansiones habet in Comitatu, summoniri debet a Vicecomite ad quam earum residens erit cum familia sua, etiamsi sit agendum de alia.

befaß hingegen jener mehrere Lehne von einem und bemfelben herrn, fo mar es in die Willfuhr biefes geftellt, wo er die Summonition geschehen lassen wollte 560). -In Folge jenes Breve de summonitione wurde aleiche geitig bem Bicecomes injungirt, baß er fowohl, und zwar mit dem Breve, als auch die Summonitores in dem bem Beflagten anberaumten Termine erscheinen follten. Ram er bann nicht und hatte man auf ihn brei Lage lang vergeblich gewartet, fo lud er den Verdacht auf sich, Die Summonition nicht ausgeführt zu haben 561). Es erging alsbann ein zweites Breve an ihn, bas Breve de secunda summonitione, welches im Uebrigen mit bem Inhalte bes erfteren übereinstimmte, baneben aber auch noch die Clausel enthielt, daß er erscheinen solle, um fich wegen ber unterlaffenen erften Summonition zu rechtfertigen 562). Er hatte dann entweder nachzuweis fen - was ihm, wenn bas zu Erweisende wirklich gefchehen war, nicht schwer fallen fonnte - bag er in bem Berichte ber Grafschaft den Summonitoren ben Auftrag gegeben habe - oder zugestehen, daß er es außergericht lich gethan ober ganglich unterlassen habe 563). Im erffern Falle half bas Leugnen ben Summonitoren nicht, fondern fie verfielen wegen ihrer Nachläßigkeit in die Mi-

was a six in the same of the in

res mansiones teneat, ad quam Dominus maluerit summoniri eum competenter faciat.

<sup>&</sup>lt;sup>561</sup>) Tract. d. legib. I. 30. §. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>562</sup>) Tract. d. legib. I. 30. §. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>563</sup>) Tract. d. legib. I. 30. §. 5. §. 7.

sericordia Regis, d. h. sie wurden in eine Vermögensssstrafe verurtheilt 564), deren Bestimmung von der Gnade des Königs abhing; man ließ indeß Jedem so viel als zu seinem Unterhalte gehörte, was durch das Zeugniß zwölf glandwürdiger Männer des Vissnetums ermittelt wurde. Gestanden die Summonitoren zu, daß die Aufsforderung an sie zwar ergangen, dieß aber außergerichtzlich geschehen sen, so theilte mit ihnen der Vicecomes das nämliche Schicksal; leugneten sie hingegen ganz und gar, so traf ihn dasselbe allein.

Außer diesem Breve de secunda summonitione, welches veranlaßt wurde burch die wirkliche ober vermeintliche Nachläßigkeit des Vicecomes, fommt auch noch ein andres der Urt vor, wenn ber Beklagte der an ihn er gangenen Aufforderung nicht nachkam und in dem ihm gefesten Errmine ausblieb. War namlich in bemfelben ber Rlager, fo wie bie Summonitoren gegenwartig und betheuerten dieselben bem Berlangen der Curie gemäß, daß sie sich auf gehörige Weise bes ihnen gewordenen Auftrage entlebigt hatten, fo mußte jener brei Lage lang feinen Begner erwarten; blieb berfelbe auch am vierten Tage aus, so murbe gegen ihn, in Folge ber ermahnten Berficherung, ein neues Breve erlaffen, welches ihn nicht nur wegen ber hauptfache, sondern auch wegen seines Ausbleibens, zur Rechenschaft vorforderte; der neue Termin wurde fruhestens nach funfzehn Tagen ausgeschries ben; hatte ber Beflagte Burgen gestellt, die ihn dazu ans

<sup>&</sup>lt;sup>564</sup>) Tract. d. legib. IX. 11.

halten follten, bag er vor Bericht erscheine (standi ad rectum), wie bieß z. B. bei einem in ber foniglichen Eurie geschloffenen endlichen Bergleiche vorkommen fonns te, fo verfielen biefe Burgen in bie Misericordia Regis 1666). Das fortgefeste Ausbleiben bes Beklagten in diesem, so wie in einem britten, auf die namliche Weise anberaumten Termine, hatte bie Folge, bag, wenn es fich um bas Eigenthum an einem Grundflucke handelte, auf dieses funfzehn Tage lang von Seiten ber toniglis chen Curie Beschlag gelegt murbe. Dieß geschah burch bas Breve capias in manum meam 666). Es fam nun barauf an, ob ber Beklagte es noch fur gut fant, sich innerhalb dieser Frist zu melben oder nicht. Unterließ er es, so wurde ber Besig (seisina) des Grunds studes bem Klager burch bas Breve seisias de tanta terra 667) jugesprochen und jener konnte es allein nur noch burch ein königliches Breve de recto 568), bas hochste Breve des Englischen Rechtes, wie Blackstone fich ausbrudt 569), wiedererlangen. (S. XXXII.) Wenn hingegen ber Beklagte sich innerhalb jener funfzehn Tage melbete, fo konnte er entweder die fammtlichen Summonitionen ableugnen oder nicht 570). Jenes geschah burch

<sup>565)</sup> Tract, de legib. L. 31. Bergl. S. XLVI.

<sup>566)</sup> Tract. de legib. I. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>567</sup>) Tract. de legib. I. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>568</sup>) Tract. de legib. I. 7. 12.

Vol. III. p. 193.

570) Tract. d. legib. I. 7. §. 3.

einen Eid mit eilf Eidhelfern 571) (f. S. XLIX.) für jebe einzelne Summonition; ber Effect bavon mar ber, bag nun gleich jum Prozeffe geschritten werden fonnte. Der geringste Mangel indeg bei diefen Giben, fonnte fie fammts lich entfraftigen; jum Beispiel, wenn einer von ben Gib. helfern nicht an dem zur Ablegung des Gides bestimmten Tage erschien, oder gegen bie Perfon eines berfelben irs gend eine genügende Einwendung gemacht werden fonns te 572), wozu unftreitig ber Umftand gehorte, bag bers felbe fich bereits einmal einen falschen Eid hatte zu Schuls ben kommen laffen. War ber Beklagte nun nicht im Stande, nach vorherigem Leugnen diefe Gibe gu leiften, ober geftand er von Unfang an die Summonitionen gu, fo verlor er fogleich ben Befig ber Sache, ju Gunften bes Rlagers 573). Unter Umftanben indeß fonnte ber Beklagte troß bieses Geftandniffes sich bie unbenuften Termine erhalten, fo daß aus beren Berfaumnig fein Prajudiz für ihn hervorging. (Non est positus in defaltam). Dieß nannte man: dies salvare; und bagu bedurfte es des Borzeigens eines Breve des Ronigs, mors in biefer die Versicherung gab (warrantizare), daß ber Beklagte fich in feinem Dienste an einem bestimmten ans bern Orte befunden habe und alfo außer Stande gemes fen fen, zu ber Zeit vor bem Berichte zu erscheinen 574).

<sup>671)</sup> Bergl. Angelfächf. Rechtsgesch. S. LIV.

<sup>&</sup>lt;sup>672</sup>) Tract. d. legib. I. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>573</sup>) Tract. d. legib. I. 7. §. 3,

<sup>&</sup>lt;sup>674</sup>) Tract. d. legib. I. 7. §. 3.; 8. - Leg. Henr. Pr. 43.

Mit einem folchen Breve konnte ber Beklagte fich auch fur ben Fall helfen, wenn er bereits in einem Termine erschienen, bann aber in einem andern, wegen ber namlis chen Ungelegenheit festgesetten, ausgeblieben mar 576). - Wurde ber Streit aber nicht wegen eines Grunds ftudes, fondern megen eines Friedensbruches geführt, fo wurde der Beklagte verhaftet, wenn er im dritten Termine nicht erschien 176). Sonst war das gewöhnliche Mittel einen Beklagten, der ohne allen Grund und ohne fich ju entschuldigen (S. XXXIV.) in dem ihm anberaumten Termine ausblieb, überhaupt entweder das, daß man ihn nothigte Burgen (plegii) zu ftellen, die die Berpflichtung übernahmen, ihn jum Erscheinen vor Gericht anzuhals ten, oder bas, bag man auf feine unbeweglichen Gas chen Beschlag legte (vergl. S. XLVI.). Go verhielt es fich bei ber foniglichen Curie, andre Gerichte gwangen ben Beklagten auch burch Pfandung beweglicher Sachen, namentlich bes Viehes, was sich auch schon ganz eben fo in der Angelfachsischen Zeit vorfindet 576 a).

<sup>&</sup>lt;sup>575</sup>) Tract. d. legib. I. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>676</sup>) Tract. de legib. I. 31. §. 2.

<sup>576</sup>a) Tract. d. legib. X. 3. §. 1. — Leg. Guil. Conq. 42. (S. Bb. 1. S. 194.). — Angelfächf. Rechtsgesch. §. XXXIX. Note 395. §. LIII.

# §. XXXIV.

Bon den Effonien.

Außer bem fo eben ermahnten Entschuldigungsgrunde, beffen wir auch noch weiter unten (S. 111) zu gedenken has ben werden, wurden noch mehrere andre als folche aners fannt, vermoge welcher, wenn man auch in brei Termis nen vor Gericht geladen war, boch nicht zu erscheinen brauchte, sondern Aufschub (respectus) 577) erlangte. Man war alebann aber verpflichtet bei Zeiten die nothige Unzeige bavon zu machen. Diese rechtlichen Entschul bigungsgrunde versteht man unter bem Ausdrucke Essonia; man sagte baher se essoniare von bemjenigen, ber von einem derfelben Gebrauch machte und nannte ben, burch welchen der Beflagte die Anzeige machen ließ, essoniator 577 a); trat auch diesem unerwartet ein hinder nif in ben Weg, fo fonnte er eine andere Perfon an feiner Stelle beauftragen. Diefe beiden Personen wers ben burch die Ausdrucke principalis und secundus essoniaotr von einander unterschieden 578). Das Wort Essonium, wofur sich in den irriger Weise Ronig Beinrich I. zugeschriebenen Gesetzen (S. XXIV.) auch Soinus findet 579), haben Einige aus dem Griechischen von

<sup>&</sup>lt;sup>577</sup>) Tract. de legib. I. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>577</sup> a) In ben Form. Lindenbr. c. 168. testator, fenst auch missus genannt. Form. Andegav. 12. — App. Marculf. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>678</sup>) Tract. de legib. I. 22. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>579</sup>) Leg. Henr. Pr. 50. 51. 60.

Esouvovau, Andre, wie Eujacius, aus dem Lateinisschen von exidoneare und noch Andre, wie Spelmann, welchem auch Reeves 580) beipflichtet, von ex und soing (Sorge) ableiten wollen; nach dieser letten Etymologie soll eine Befreiung von einer Sorge darin liegen. Der Zusammenhang zwischen essonium und soing ist unstreistig richtig 581), beide haben aber wohl ihren Ursprung aus einem deutschen Worte genommen, welches schon in den Bolksrechten unter den Formen: Sumnis, Sommnis 582) und Sunnis 583) vorsindet und in unserm heuztigen: "Säumniß" fortlebt. Erst späterhin ist der Vocal e vorgesest, wie bei vielen andern Worten der Französischen Sprache (z. B. Estude, Etude), und nachmals das s verdoppelt worden, wosür man auch bisweilen exonium schrieb.

Bu diesen Effonien wurden besonders gerechnet Rranks heit, Abwesenheit, Eintritt eines Festtages und unvorhers gesehene Naturereignisse, die ein wirkliches hinderniß in den Weg legen. Es wird grade dieser Gegenstand mit großer Genauigkeit in unsern Rechtsquellen abgehandelt.

#### I. Effonium wegen Rrantheit.

Bei dem Entschuldigungsgrunde wegen Rrankheit unterschied man nach der Beschaffenheit derfelben, ob sie

<sup>&</sup>lt;sup>580</sup>) Reeves a. a. D. Vol. I. p. 114. Note c.

<sup>581)</sup> Bergl. du Cange, Glossar. s. v. Sunnis.

<sup>&</sup>lt;sup>582</sup>) L. Longob. III. 13. 3; II. 48. 1.

<sup>583)</sup> L. Salica I. 1.

etwa ben Beflagten bloß am hinkommen behinderte, ober ob sie ihn das Bett zu huten nothigte. Im erften Falle fagte man, bas Effonium gebe hervor ex infirmitate veniendi, im legtern ex infirmitate de reseantisa 584).

### 1. Essonium ex infirmitate veniendi.

Der Beklagte konnte sich dieses Entschuldigungs: grundes bei brei auf einander folgenden Terminen bedies nen. Es fam dabei auf den Rlager an, ob er sich ben Beweis ber Richtigkeit biefer Entschuldigung von bem Effoniator fuhren, ober ob er biefen durch einen Burgen oder bloges Versprechen sich verpflichten lassen wollte, daß berfelbe an einem bestimmten Lage auf irgend eine Weise, sep es durch Zeugen ober durch den hinzukoms menden Eid des Entschuldigten, das Effonium als mahr bekräftigen wolle. Ließ der Beklagte fich in dem brits ten Termine, ohne zu erscheinen, auch nicht weiter entschuldigen, so murbe von der Curie beschlossen, daß er in bem nachsten anzuberaumenden Termine entweder felbst fommen ober wenigstens einen Bevollmachtig= ten fenden muße, ber fur ihn die Vertheidigung in dem Projesse übernahme (Responsalis ad lucrandum vel perdendum pro eo, loco suo; vergi. S. XXXV.). Diefer brauchte, wenn es allgemein befannt mar, bag er eine mit bem Beklagten in naher Berbindung ftebenbe Person sen, sich nicht weiter burch Beibringung einer

<sup>584)</sup> Tract. d. legib. I. 11.

schriftlichen Vollmacht zu legitimiren. Derjenige nun, welcher in bem Termine erschien, ber Beklagte ober fein Responsale, hatte durch einen Gid, ben er mit einem Gid: helfer schwur, die Richtigkeit der frubern Effonien zu bes fraftigen, worauf benn ber Prozeß feinen Unfang nebe men konnte 585). Blieb indessen der Beklagte auch in biesem vierten Termine aus und schickte er auch feinen Bevollmächtigten, so wurde sogleich Beschlag auf bas in Rede stehende Grundstuck gelegt. Dieg Berfahren wurde dem Vicecomes durch das Breve capias in manum meam vorgeschrieben 586); bieses Breve wurde gleichzeitig von einem andern begleitet, vermoge beffen bem Vicecomes aufgegeben murbe, ben Effoniator, als einen, ber fich zu einem Betruge hatte gebrauchen laffen, gefänglich einzuziehen und bann in Betreff beffelben bie weiteren Instructionen abzuwarten 587). Außerdem murde aber auch der Beflagte vorgefordert, theils um wegen ber Hauptsache sich zu rechtfertigen, dann aber auch des halb, weil er nicht fur feinen Effoniator Gewähr geleis stet hatte 688). hatte biefer auf Berlangen bes Rlagers (f. oben) fur die Richtigkeit feines Effoniums einen Burgen bestellt, so wurde auch diefer Burge durch ein befons beres Breve jur Berantwortung gezogen 589). Der Bes

<sup>&</sup>lt;sup>5 8 5</sup>) Tract. d. legib. I. 12. §. 1. — §. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>586</sup>) Tract. d. legib. I. 12. §. 4; 13. §. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>587</sup>) Tract. d. legib. I. 13. §. 2; 14. §. 1.

<sup>588)</sup> Tract. d. legib. I. 13. §. 1; 14. §. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>589</sup>) Tract. d. legib. I. 14. §. 3; 15.

flagte hatte indessen auch bei jener Beschlagnahme des Grundstückes von Seiten der Eurie, sunfzehn Tage lang Zeit sich zu melden; er stellte dann Bürgschaft, daß er vor Sericht erscheinen wolle und besam den Besiß des Grundstückes zurück; meldete er sich aber während jener Frist nicht, so wurde wegen dieser Sursisa \*5°°) (von supersedere, verabsäumen) der Besiß durch das obene erwähnte Breve seisias de tanta terra dem Kläger zur gesprochen, wo sich der Beklagte dann auch nur durch ein Breve de recto helsen konnte \*5°°1). (Vergl. oben §. XXXII.).

### 2. Essonium ex infirmitate de reseantisa.

Reseantisa (von residere) bezeichnet ben Fall, wo Jemand einer Krankheit wegen nicht das Bett verlassen darf, weshalb man dieß, auch das Malum lecti nennt. Wollte man sich dieser Entschuldigung bedienen, so was ren die Essoniatoren — denn hier bedurfte es deren zwei 592) — verpflichtet bavon bereits drei Tage vor dem Termine gehörigen Orts Anzeige zu machen 593). Blieb

d , maid and a to all while, b

<sup>59°)</sup> In der allgemeinen Bedeutung von Versäumniß in Leg. Guil. Conq. 48. Æ fi le cri orat e sursera (Und wer das Geschrei [des einen Dieb Versolgenden] hört und [zu folgen] versäumt) la sursise li Rei amend (sühne dem Könige die Versäumniß) u sen espurget (oder reinige sich [durch Sid]). — S. Tract. d. legib. I. 17. inser. — supersessio in Leg. Henr. Pr. 53. inser.

<sup>&</sup>lt;sup>591</sup>) Tract. d. legib. I. 15 - 17.

<sup>&</sup>lt;sup>592</sup>) Tract. d. legib. I. 19. S. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>693</sup>) Tract. d. legib. I. 18.

ber Beklagte aus biesem Grunde auch im britten Termine aus, fo murde von Seiten des Berichts eine nabere Untersuchung über bie Beschaffenheit ber Rrantheit ange ftellt. Bu diesem Zwecke wurde der Vicecomes burch ein Breve beauftragt 594), vier in seiner Grafschaft anfaffige Milites nach ber Wohnung bes Beflagten binguschicken, bamit diese sich durch den Alugenschein davon überzeugs ten, ob die Rrankheit vielleicht von der Urt fen, daß ihr Ende sich nicht absehen ließe (languor) 695). In diesem Falle wurde bem Rranten ein Termin nach Jahr und Zag bestimmt. War die Rrankheit hingegen fein Languor, fo festen die Milites mit Berudfichtigung bes Bustandes, in welchem sie ben Beklagten antrafen, bemfel ben einen Termin feft, in welchem bann auch fie, in Folge einer bom Vicecomes an fie ergebenden Summonis tion, zu erscheinen hatten. Gang bas Ramliche, wie wir es fo eben beschrieben, trat ein, wenn ber Beklagte erft bei bem britten Termine fich biefes Effoniums bebiente, mabrend er in den beiden fruhern bloß das Effonium ex infirmitate veniendi vorgebracht hatte. Es entscheidet hier die allgemeine Regel, daß bloß auf das lette Effonium Rudficht genommen wird, weshalb auch, wenn Jemand in den beiden erften Terminen sich auf feine Reseantisa berufen hatte und in bem britten fich bloß mit bem Effonium ex infirmitate veniendi entschuldigte,

<sup>&</sup>lt;sup>594</sup>) Tract. d. legib. I. 19. §. 1.

nior—vehementi percussus infirmitate per totam Quadragesimam languosus jacuit.

bie Sache so angesehn wurde, als habe er von Ansfang an sich keines andern Entschuldigungsgrundes bestient 60%). Ein besonderer Fall ist hier endlich noch der, wenn die Krankheit erst dann eintrat, wenn der Beklagte sich bereits an den Ort hindegeben hatte, wo die Eurie in pleno oder durch die Justitiarii itinerantes gehalten wurde. Alsdann wurde drei Tage lang auf ihn gewarstet, und war er auch noch am dritten Tage, nach dem Zeugniß von vier durch die Eurie an ihn abgesendeten Milites, nicht sähig vor Gericht zu erscheinen, so wurde ihm in Gemäßheit seines Gesundheitszustandes ein ansberer Termin anberaumt 50%).

II. Essonium wegen Abwesenheit.

Sieher gehoren folgende Falle:

1. Essonium de esse ultra mare.

Demjenigen, der sich jenseits des Meeres aufhielt, — was sich wohl vorzugsweise auf die Normandie bezog — wurden vierzig Tage Aufschub gegonnt. Diese Frist konnte indes verslängert werden, und zwar auf die früher angegebene Weise, wenn man sich in dem zweiten Termine auf das name liche oder auf ein anderes Essonium berief 598).

2. Essonium de servitio domini Regis.

Dieses Essoniums konnten nur solche Personen sich bedienen, welche nicht fortwährend in dem Dienste um

Reference on the contract of

<sup>&</sup>lt;sup>5 9 6</sup>) Tract. d. legib. I. 20.

<sup>597)</sup> Tract. d. legib. I. 28.

<sup>598)</sup> Tract. d. legib. I. 25.

ben Konig sich befanden, benn fo lange bie Dienftzeit bauerte, mußte Aufschub gegeben und baber fonnte man nicht eher wieder vor Gericht gefordert werden, als bis es bekannt war, daß man wieder nach Sause gurudges fehrt fen; baber mußte benn naturlich in Betreff jener Personen eine Ausnahme Statt haben. Jene Regel trat inbef nicht fur alle hier moglichen Falle ein. Sie fand ihre unbedingte Unwendung namentlich 1) bann, wenn Die Summonition erft erfolgte, wenn ber Beklagte bes reits jum foniglichen Dienste ausgezogen mar, ferner 2) bann, wenn die Summonition auch schon fruher gesches hen war, der Beklagte aber vermittelft einer ausdruck lichen Aufforderung den Dienst fur den Konig unternommen hatte. War aber beides nicht ber Fall, hatte also ber Beklagte es fur aut befunden nach ber Sum monition dem Dienste sich zu unterziehen, ohne alle aus bruckliche Aufforderung, so murde ibm, wenn er jenseits bes Meeres zu biefem Zwecke sich aufhielt, eine Frift von vierzig Tagen gestattet; erschien er bann nicht, so murbe aegen ihn wie gegen jeden Alndern verfahren, ber ohne Grund ausgeblieben mar (&. XXXIII.); fam er, so muß te er sich burch ein konigliches Breve legitimiren. Sielt er sich indesfen in England felbst auf, fo konnte die Curie ihm nach Gutbunken einen fürzern ober langern Termin bestimmen, je nachdem bes Konigs Bortheil es ers heischte und ber Bang bes Rechts baburch feine wefents liche Storung erlitt 699). Die namlichen Grundfage find anmend:

<sup>&</sup>lt;sup>5,99</sup>) Tract. d. legib. I. 27.

anwendbar auf die niederen Lehnshöfe, wenn Jemand Bafall mehrerer Herren war und bei der Citation von Seiten des Einen sich gerade im Dienste des Andern bes fand (Note 602. u. S. XLV.).

## 3. Essonium de esse in peregrinatione.

Auch bei dem Falle, wo Jemand sich vor Gericht wegen einer Wallfahrt entschuldigen ließ, wurde untersschieden, ob diese Reise unternommen sen vor oder nach erhaltener Summonition. Hatte der Beklagte diese besteits empfangen und dessen ungeachtet die Reise angetresten, so hatte dieß alle die nämlichen nachtheiligen Folgen für ihn, als wenn er, ohne sich um die Summonistion zu kümmern, zu Hause geblieben wäre. War indessen der Beklagte bereits auf seiner Wallfahrt begriffen, als die Summonition an ihn gelangte, so wurde ihm eine Frist von Jahr und Tag gegönnt, wenn jene nach dem heiligen Grabe unternommen worden war; war er aber als Pilgrim nach einem andern Orte gezogen, so wurde von der Eurie die Frist nach der Länge oder Kürze der Reise verschiedentlich bestimmt

### III. Effonium wegen firchlichen Berbotes.

Es war eine nicht unbebeutende Zeit im Jahre, während welcher die Kirche alle gewöhnlichen, täglichen Handthierungen und Arbeiten, namentlich auch gerichtliche Verhandlungen ganzlich untersagte 601); dies Verbot

<sup>600)</sup> Tract. d. legib. I. 29.

<sup>601)</sup> Leg. Henr. Pr. 62.

nennt man die Lex inoperationis. Während dieser Zeit brauchte kein Beklagter vor Gericht zu erscheinen. Es wird dieses Entschuldigungsgrundes nicht ausdrücklich in Beziehung auf die königliche Curie in unsern Quellen gedacht, wohl aber bei Gelegenheit der von einer Curia Domini ausgehenden Citation 602).

IV. Effonium wegen einiger anderer Sinderniffe.

Auch damit konnte der Beklagte sein Ausbleiben in einem Termine genügend entschuldigen, wenn die Natur selbst ihm Hindernisse in den Weg gelegt hatte. Dahin wird namentlich gezählt das Austreten eines Flußes, den er auf seinem Wege zum Gerichte zu passiren hatte. Der Tractatus de legibus zählt außer dem eben angeführten Falle jedes andere unerwartete Ereignis dazu 603). Dem

contra dominum suum, remanere potest infirmitatis vel inoperationis vel Regis implacitationis excessibus. — De omnibus et quibuscunque sciendum, quod causae, quas praediximus ad excusationem sufficiunt, et quaslibet impugnationum decertationes evertunt, hoc est: vel infirmitatis vel Domini necessitatis vel contramandationis vel Regis implacitationis vel inoperationis causa, et omnis justitia potest respectare placitum sibi subditorum, quod posuit donec eidem per competens interesse possit. — *Ibid.* 43. Nemo a Rege implacitatus cogitur etc. legem alicui respondere, donec ei, qui dominus omnium est, satisfecerit, si potest ei warrantus esse (fiche © 103.), qui in servitio suo est. Bergel. Lex Wisigoth. II. 1. 11. und du Cange, Glossar. s. v. inoperatio.

<sup>603)</sup> Tract. de legib. I. 26. — Bergl. Lex Wisigoth. II. 1. 18.

nach scheint man nicht nur solche Grunde noch bazu rechnen au muffen, wie etwa ber in bem Weftgothischen Bolfsrechte angeführte, daß man babeim blieb wegen tiefen Schnee's 604), fonbern auch bergleichen, wie Tob eines Bermandten 606). Es werben außerbem in ben fogenannten Leges Henrici Primi noch brei andere hierher gehörige Grunde hervorgehoben, namlich 1) wenn Jemand grade in eine Fehde verwickelt war 606), 2) wenn Jemand vor bas Bericht des Lehnsherrn gefordert war, fo konnte er fich barin mit einem Prozesse vor der koniglichen Eurie (Regis implacitatio) entschuldigen 607) und 3) wenn ber Rlas ger ausbrudlich bas Bericht abbeftellt hatte. Dief nennt man die Contramandatio placiti. Sie geschah auf bie Beife, baß ber Rlager in Begleitung einiger anderer Derfonen bor Sonnenuntergang am Lage, bevor die Berichts figung Statt finden follte, fich nach ber Behaufung bes Beklagten hinbegab und ihn entweder felbst bavon in Renntniß feste, ober bie Bestellung an Jemand von feis ner Familie ausrichtete; wollte er den Prozeg weiter fort führen, fo bestimmte er bier fogleich ben neuen Ters min 608).

<sup>604)</sup> L. Wisigoth. a. a. D.

<sup>606)</sup> L. Salica XIX. C. 6. (ed. Her.).

<sup>606)</sup> Leg. Henr. Pr. 59. suorum causa hostium.

<sup>607)</sup> Leg. Henr. Pr. 61. (Note 602.)

spectatione opus est, hoc modo celebretur. Pridie ante solis occasum ad domum suam, si residens est cum quo agitur et per bonum testimonium vicinorum et aliorum, quos

Die namlichen Effonien, mit Ausnahme bes lets tern, standen auch dem Rlager zu und es gelten barüber im Allgemeinen die namlichen Regeln. Es fragt fich nur, welches die rechtlichen Folgen waren, wenn ber Rlager in bem anberaumten Termine ohne einen Effoniator gu schicken ausblieb. Bierüber waren schon bamaliger Zeit Die Ansichten getheilt. Ginige meinten, er habe nur bie Roften für ben erften Termin zu tragen, namentlich aber auch bas Breve zu verlieren, fonne aber nach Erlangung eines zweiten wiederum von Neuem den Prozeff anfangen; Andere waren entgegengefester Meinung, indem fie ihn jum abermaligen Beginnen des Prozeges fur unfabig hielten und ihn noch außerdem wegen Nichtachtung des Gerichts (contemptus curiae) für verfallen in die Misericordia Regis erflarten, mabrend noch Undere bloß Diese lettere eintreten laffen und es von dem Gutdunken des Konigs (beneplacitum Regis) abhangig fenn taffen wollten, ob der Prozeß fortzuführen sen oder nicht. Auch felbst fur ben Fall war man nicht einig, wo ber Rlager, obschon er ausbrücklich Bürgen für die weitere Fortführung einer bereits erhobenen Rlage gestellt hatte, in bem Termine ausblieb. Die Burgen naturlich verfielen auch bier in die Misericordia Regis, aber ob ber Rlager bloß die Rosten und das Breve einbußte, oder überhaupt die Rlage nicht weiter fortführen burfte, barüber ftritt man

secum habeat, qui placitum contramandat, ipsi respectetur si domi est; uxori, Dapifero, vel Praeposito et familiae ejus dicatur intelligibiliter, si idem abfuerit, et hoc iterum et tertio, licet continue sive interrupte. Bergl. auch Cap. 60.

sich. In jedem Falle aber, wo es sich um den Brnch des königlichen Friedens handelte, mußte der Rläger den einmal begonnenen Prozeß durchführen, weil hier nicht bloß sein eigenes, sondern auch des Königs Interesse im Spiele war; wenn er daher ausblieb, so wurde er ins Gefängniß gesest und so lange in der Haft gehalten, bis er seine Sache weiter gerichtlich verfolgte 60.9).

Schließlich ist noch bes Falles zu gebenken, wo jede von beiden Partheien, ohne ein Essonium für sich ans führen zu konnen, oder ohne einen Responsalen für sich zu schicken, in dem festgesetzten Termine ausblieb. Es stand alsdann in dem Belieben der Curie, ob sie die Partheien wegen des Contemptus curiae oder den Klasger allein wegen einer ungegründeten Anklage zur Bersantwortung ziehen wollte 610).

## A Comment of the State State of the State of

Bon ben Stellvertretern beim Prozese.

Es ist bereits oben (S. XXXIV. S. 107.) erwähnt worden, wie der Beklagte an seiner Statt bisweilen einen Bevollmächtigten nach dem Gerichte schicken mußte, der nicht etwa bloß als ein Essoniator von einem etwanigen Hindernisse, welches sich dem Beklagten in den Weg gesstellt hatte, Anzeige machte, sondern sogar befugt war ganz und gar die Stelle jenes zu vertreten. In dem vor

Mark San S

Secret in these

<sup>609)</sup> Tract. d. legib. I. 32.

<sup>610)</sup> Tract. d. legib. I. 33.

bin angeführten Falle mar ber Beflagte bagu verpfliche tet, es war bieß aber auch im Allgemeinen ein Recht, welches jedoch nicht bem Beklagten allein zustand, sons bern von welchem beibe Partheien gemeinschaftlich, und zwar zu jeder Zeit, Gebrauch machen konnten. Die Bestels lung (attornare) eines folchen Responsalis ad lucrandum vel perdendum ober Procurator, pflegte überhaupt in ber Curia Regis zu geschehen, wenn der Bevollmächtigte auch in einem andern Berichtshofe auftreten follte 611). Die Regel mar die, daß berjenige ber einen Undern zu feinem Stellvertreter vor Bericht machen wollte, dieß felbst ausdrücklich vor den Richtern in der Curia Regis erklarte; es war nicht nothwendig, daß die gegnerische Parthei, auch nicht einmal daß berjenige, welcher die Vollmacht empfangen sollte, dabei zugegen war 612). Man wählte bazu gewöhnlich, wenn man nicht ein Mitglied feiner Familie bazu nahm, einen Vafallen, was namentlich bar aus hervorgehn durfte, daß derjenige, der einen Undern an seiner Stelle beauftragte, bftere schlechthin dominus genannt wird 613). Ein folcher Responfale fonnte bann alle und jede gerichtliche handlungen vornehmen für dens jenigen, ber ihn bazu bestellt hatte 614); babin geborte namentlich die Eidesleiftung und es ift dief mahrscheinlich die Bedeutung des schon bei den Angelfachsen por

and a second second some A

<sup>611)</sup> Tract. d. legib. XI. 1. §. 1. §. 5,

<sup>612)</sup> Tract. de legib. XI. 1. §. 1.

<sup>613)</sup> Tract. de legib. XI. 3. §. 2.

<sup>614)</sup> Tract. de legib. XI. 1. §. 3.

kommenden forath, ben ber Bafall bisweilen für feinen Lehnsherrn leiftete 615). Es mußte biefe Beftellung ins bef gang ausdrucklich fur ben einzelnen Prozef geschehen; baber genügte es feineswegs, wenn Jemand einen Uns bern im Allgemeinen jum Bermalter feiner Ungelegenheis ten, namentlich ju feinem Stellvertreter in feinem eiges nen Berichte gemacht hatte, wie dieß bei den Baronen baufig vorfam. Diese Personen biegen Seneschalli ober Ballivi, die demnach aber wegen dieser Qualitat noch feineswegs befugt waren als Responsalen vor Bericht auf: zutreten. Es war daher eigentlich nothwendig, daß der Responsale sich durch eine ausbruckliche Ernennung in einem von Seiten der Curie deshalb erlaffenen Breve legitimirte 616); von biefer Strenge machte man indeß eine Ausnahme fur ben Fall, wo der Beklagte auf aus; druckliches Berlangen bes Gerichts (ex vi judicii) einen Bevollmachtigten bestellen mußte 617) (&. XXXIV. G. 107.). Außerdem murde eine Ausnahme gemacht zu Bunsten der Aebte und Prioren der canonici regulares die auch nicht einmal einen Auftrag ihres Convents nachzus weisen hatten; das Ramliche galt auch von den Meistern bes Tempelherrnordens und dem Grofiprior der Johannis territter. Sonft fam aber dieß Privilegium weder einer andern Perfon von niederem Range, Die diefem geiftlis

<sup>6:5)</sup> Bergl. Angelfächf. Rechtsgesch. S. XLV. und oben Note 467.

<sup>616)</sup> Tract. de legib. XI. 1. §. 4; 2.

<sup>617,</sup> Tract. d. legib. I. 12. §. 2. XI. 6. §. 1.

lichen Ritterorben angehorte, zu, noch irgend einem Prior 618). Es ist sodann auch keine ber Partheien baran gebunden einen Stellvertreter fur fich zu ernennen, sondern es konnen eben so wohl auch zwei und meh: rere dazu eingeset werden und zwar so wohl auf die Art, daß Einer bem Andern substituirt wird (sub disjunctione), als auch fo, daß es gleichgultig ift, welcher bon diefen mehreren Responsalen zuerst in diefer Eigenschaft eintritt (simul) 619). Was nun ein solcher Stells bertreter bor Gericht unternimmt, bas ift berjenige, ber ihn sich bazu auserseben bat, anzuerkennen verpflichtet, boch wird berfelbe keineswegs baran behindert, seinen Stellvertreter zu entlaffen und bann felbst ober burch einen Andern den Prozest weiter zu führen 620). Sich selbst aber verpflichtet der Responsale nicht burch seine Sand: lungen vor Gericht, und unterscheidet sich namentlich das burch wesentlich von einem Burgen, daß, wenn beries nige, auf den er eine Verpflichtung durch feine gerichtlis chen Sandlungen gelegt hat, diese nicht zu erfüllen im Stande ift, man sich nicht an jenen weiter halten fann 621). Auch ber Responsale kann sich fur feine Person ber oben angeführten Essonien bedienen, ihm fommen aber nicht bie feines Auftraggebers zu Statten 626).

<sup>618)</sup> Tract. d. legib. XI. 6. S. 2. §. 3.

<sup>619)</sup> Tract. d. legib. XI. 1. §.2.

<sup>620)</sup> Tract. d. legib. XI. 3. §. 2,

<sup>621)</sup> Tract. d. legib. XI. 4.

<sup>622)</sup> Tract. d. legib. XI. 13. §. 1.

### §. XXXVI.

Bon bem gerichtlichen Zweifampfe.

Wir haben bisher Dasjenige kennen gelernt, mas in Folge einer Rlage dem wirklichen Prozeffe voranzugeben pflegte und leicht eine Berzögerung beffelben bewirfen fonnte. Wenn nun aber auch beibe Partheien, entweder felbft oder durch die Personen ihrer Stellvertreter bereits in dem Berichte zugegen waren, fo konnte fogar bann noch fo mancher neue Aufschub hinzukommen, der den endlichen Ausgang des Prozesses sehr weit hinausschob. Schon gleich am Unfange konnte berjenige, welcher wegen eines Grundstückes, bei welchem ber Rlager Eigenthumer ober jum Besit berechtigt zu senn behauptete, gerichtlich bes langt mar, fordern, bag von Rechtswegen das Grunds stud felbst in Augenschein (Visus terrae) genommen wer be, wenn darüber ein Zweifel obwalten konnte, welches Grundftuck benn eigentlich gemeint fen. Dieg hatte bann nothwendig die Folge, daß abermals ein neuer Termin anberaumt murbe, wo nun erft die Sache felbst zur Spras che kommen konnte. War hingegen kein Zweifel in Betreff bes Grundftucks vorhanden, alfo namentlich wenn ber Beklagte nur ein Grundftud in ber Graffchaft befaß, so wurde fein solcher Aufschub bewilligt und es brauchte auch nicht weiter ein Visus terrae vorgenom= men zu werden 623). Wo biefer indeß eintrat, ba murben in Folge eines Breves, mindeffens vier freie gus

<sup>623)</sup> Tract. d. legib. II. 1.

verläßige Leute aus der Nachbarschaft bes streitigen Grundstudes (liberi homines et legales de visineto de illa villa), vom Vicecomes bamit beauftragt, baffelbe in Uus genschein zu nehmen 624). Nachdem dief geschehen mar. hatten vier berfelben in bem nachsten ben Partheien ans beraumten Termine, zu erscheinen, um nothigen Falles bie gehörige Auskunft zu geben. Doch ob dieser Ters min eine Entscheibung herbeiführte, mar fehr zweifelhaft, benn abermals konnten sich die Partheien durch ein gul tiges Effonium entschuldigen, und zwar nicht bloß in die fem, sondern auch sogar noch in den beiden folgenden Terminen 625). Waren sie bann aber endlich wieder beide por Bericht erschienen; so begann ber Rlager feine Uns flage unter einer bestimmten Formel, welche ber Beflagte nachmals ebenfalls in einer mit jener vollig correspondis renden Formel, beantworten mußte 626). In jener gab ber Rlager junachst ben Gegenstand feiner Forderung, fobann ben rechtlichen Grund berfelben an, und erbot fich endlich den Beweis durch eine namhaft gemachte Person (wo moglich durch einen feiner Bafallen) zu führen. Er konnte indeg außer dieser einen auch noch mehrere ans bere anführen. Es mußten dieß eigentlich Personen seyn, Die im Stande maren, grade über ben vorliegenden Fall ein auf eigenes Seben und Soren begründetes Zeugniß abzulegen; es genügte indessen, wenn ber Rlager sich auf

<sup>624)</sup> Tract, d. legib. 11. 2.

<sup>625)</sup> Tract. d. legib. II. 1. §. 2; 3. §. 1.

<sup>626)</sup> Tract. d. legib. II. 3, §. 1. §. 3.

bas Zeugniß eines folchen berief, welcher behauptete, baß bie Forberung des Rlagers mahr und begrundet fen, benn fein ferbender Bater habe es ihm ausbrucklich auf die Seele gebunden, bei ber Treue, die ber Sohn bem Bater schuldig ift, in biefer Angelegenheit als Zeuge fur ben Rlager aufzutreten, benn er felbft, ber Bater, habe es fo gehort und gesehen 627). Der eigentliche Beweis wurde nun aber geführt burch den gerichtlichen Zweikampf, wenn ber Beklagte noch ferner bas Recht bes Rlagers bestritt und ebenfalls eine Person genannt hatte, die fur ibn aufzutreten und sich fur ihn in den Zweikampf eins julaffen bereit mar, ober aber wenn er erflarte, er wolle sich selbst bemfelben unterziehen 628). Der Rlager konnte niemals selbst ben Zweikampf auf sich nehmen 629). Denn sein Recht murbe begründet durch das Zeugniß und die Wahrheit biefes Zeugniffes mar ju erweifen; ber Beklagte aber, ber fich im Befige befand, hatte dies fen Besit gegen bas Zeugniß zu vertheidigen, fonnte bazu aber freilich sich auch eine andere Person ermablen. Dieg war bann bas Endresultat bieses Termines, bag man also sich fest zu bem gerichtlichen Zweikampfe vers pflichtete (Vadiatio duelli), mas mahrscheinlich burch Burgen geschah. Man mar bamit freilich ber endlichen Entscheibung um Einiges naber gerudt, doch noch fonnte sie lange aufgeschoben werben. Denn abermals fonnte

<sup>627)</sup> Tract. d. legib. II. 3. §. 1.

<sup>628)</sup> Tract. d. legib. II. 3. S. 3.

<sup>629)</sup> Tract. d. legib. II. 3. §. 8.

man breimal fich wegen feiner felbst und breimal wegen besjenigen burch Essonien entschuldigen 630), ber ben Zweikampf übernehmen wollte. Diefer kommt unter bem Mamen Campio vor, wir durfen uns barunter aber feis neswegs ben bei ben Deutschen verachteten Rampfen benfen, der weder fur fich felbst, noch fur seine Rinder ein Webrgeld zu fordern hatte 631). Doch wahrend jener Beit konnte ber Rampfer ber einen Parthei geftorben fenn; für biefen Fall war es vortheilhaft, wenn man gleich am Unfange fich nicht bloß auf bas Zeugniß einer, sondern mehrerer Personen berufen hatte; alsbann fonnte eine von diesen an die Stelle des Berftorbenen treten, wenn berselbe auf eine nicht selbst verschuldete Weise ums Les ben gekommen war; war dieß nicht ber Fall gemefen, fo fonnte berjenige, fur ben ber verftorbene Rampfer hatte auftreten follen, schon baburch ben Prozes verlieren. Hatte man sich jedoch am Unfange nur auf eine Person berufen, so konnte man freilich nachträglich auch noch eine andere, als Zeugen anführen, aber bann fing bie gange Sache wieder von vorne an 632). Im Allgemeis nen durfte baber Niemand anders in bem Zweikampfe auftreten, als berjenige, ber bie Babiation beffelben uns ternommen hatte; nur eine Ausnahme kommt hier bor, namlich bie, bag ber Bater feinen rechtmäßigen Gobn

<sup>630)</sup> Tract. d. legib. II. 3. §. 4.

<sup>631)</sup> Lex Frision. 5. 1. — Cachf. Landr. B. 1. 20tt. 38. 5. 1. — Bergl. du Cange s. v. campio.

<sup>632)</sup> Tract. d. legib. II. 3. §. 6. §. 9.

an feiner Statt ale Rampfer auftreten laffen barf 632 a). Eben fo mar es auch gang allgemein unterfagt, fich eines für biefen Zweikampf gemietheten Rampfers (Campio conductitius) zu bedienen. Diefer Umftand fonnte bazu fube ren, daß das eigentliche Duell vor ber Sand unterblieb, und ber gegnerische Theil durch einen Zweikampf ju beweisen fich bemubte, daß jener Rampfer ein fur einen Lohn gemietheter fen; bieg fonnte ber Rampfer bes ans bern Theiles entweder felbst, oder auch wiederum burch einen Zeugen thun, ber es fah und horte wie jener ben Lohn empfing 633). Der Erfolg biefes Zweikampfes konns te bann, wenn namlich durch diefen die Wahrheit jener Behauptung erwiesen murde, ber fenn, daß nicht nur bas Duell wegen ber Sauptfache ganglich wegfiel, sondern auch, daß berjenige, ber einen folchen gemietheten Rams pfer gestellt batte, gang und gar ben Prozef verlor. Gis nem solchen Rampfer aber blieb hochstens das Recht in eignen Ungelegenheiten als Vertheidiger feiner Gerechtsas me, namentlich auch gegen grobe Injurien, in einem Zweikampfe wiederum aufzutreten, niemals mehr aber durfte er es fur einen Andern thun. Er wurde baber eines wefentlichen Theiles ber, einem jeben freien Manne nach bem Rechte bes Landes zustehenden, Rechtsfähigkeit beraubt; außerbem mußte er fechzig Schillinge Strafe gablen. Ihn traf also eine Urt von Rechtlosigkeit, wes halb auch das Wort womit der Unterliegende sich ergab, als

<sup>632</sup> a) Tract. d. legib. H. 3. §. 8. §. 9.

<sup>653)</sup> Tract. de legib. II. 3. §. 10.

etwas fehr Furchtbares und Berabscheuungswerthes angefes ben wurde, fo daß ber Berfaffer bes Tractatus de legibus ber es an einer Stelle genannt, an ber anbern faum es auszusprechen magt 633 a). Es war bies ber Ausspruch daß der Besiegte sich Craven (vom Ungelfachfischen crafian, moraus cravare, cravatus fo viel als convictus) ober recreans ober recreantus (von recredere b. b. fich ergeben, womit bas Italienische recriduto und bas Frangbfifche recreu zusammenhangt) nannte 634). Beibe Worte, forohl craven als auch recreant (als Abres bium f. v. a. cowardly), gehoren noch heute ber Englifchen Sprache an. - Die namlichen Folgen hatte ber Ausgang des Zweikampfes fur benjenigen, ber, ohne baff man ihm borber eine folche Beschuldigung gemacht hatte, in bemfelben befiegt murbe. Fur die Partheien mar berfelbe aber burchaus entscheidend. Siegte ber Rampfer bes Rla gers in bem Duelle, so erlangte biefer baburch basjenige, mas er gerichtlich von dem Beklagten geforbert hatte; also namenelich, wenn es sich um ein solches gehandelt hatte, bas Grundftud mit fammilichen Fruchten, Die gur Zeit der Besigesergreifung, ju welcher ihm der Biceco-

<sup>633</sup> a) Tract. d. legib. II. §. 11. u. 7. §. 1.

<sup>634)</sup> Bergl. du Cange Gloss. s. v. recredere. — Reeves a. a. D. Vol. I. p. 127. — Blackstone. a. a. D. Vol. 3. p. 340. Vol. 4. p. 348. S. aud): Bracton. Lib. III. Tract. de Corona. 34. §. 2. Non sufficit, quod appellatus cognoscat fuisse socium suum vol latronem vel aliquid consimile ad recreantiam, nisi dicat illud verbum odiosum, quod recreantus sit. Bergl. Fleta. I. 38. §. 18.

mes, durch ein Breve aufgefordert, verhalf, auf demsels ben sich noch vorfanden. Der Beklagte hingegen wurde, wenn er oder sein Kampfer siegreich aus dem Duelle hers vorging, völlig von allen Ansprüchen des Klägers libes ritt 635).

Es scheint dieser gerichtliche Zweikampf in England erst burch die Normannen bekannt geworden zu fenn, wenn wir gleich ein Angelfachsisches Wort (ornest) zur Bezeichnung beffelben haben 636). Wir besiten auch bereits von Wilhelm bem Baftard mehrere Befege, die fich auf den gerichtlichen Zweikampf beziehen, namentlich um grade in diefer hinsicht bas Berhaltniß zwischen ben Normannen und Angelfachsen zu bestimmen 637). Der gerichtliche Zweikampf sindet sich seither sowohl bei Civil als auch Eriminalfachen; da er aber bei den lettern von größerer Wichtigkeit ift, so werden wir noch weiter unten Belegenheit finden, ihn grade in diefer Beziehung fennen zu lernen. Bei den Civilsachen murde er aber gegen bas Ende des zwolften Jahrhunderts um Bieles feltner. Man sah namlich wohl ein, daß in vielen Fallen bei bem Zweikampfe ber bloge Bufall fich fur bas Recht ober Unrecht entschied; es leuchtete ferner ein, baf es bas maliger Zeit unmöglich mehr genugend fenn konnte, sich auf bas Zeugniff eines einzigen Menschen zu berufen und daffelbe durch ben Zweifampf erharten zu laffen,

<sup>635)</sup> Tract. d. legib. II. 3. §. 11. §. 12; 4; 5.

<sup>636)</sup> Leg. Guil. Conq. 68. Bergl. Angelf. Rechteg. §. LV.

<sup>637)</sup> Leg. Guil. Conq. 62. 68 - 71.

und endlich hatte diefer ben wesentlichen Nachtheil, baß ber Prozest durch die vielen Essonien außerordentlich in Die Lange gezogen werden fonnte 638). Man mußte bas her naturlich barauf bebacht fenn, hier eine Abhulfe zu Stande zu bringen. Das Institut des Zweikampfes ließ sich wohl kaum modificiren, benn es hatte wefentlich umgeandert werden muffen und hatte bamit aufgehort zu fenn. Es war daffelbe aber ju eng in den Zeitgeift verflochten, als daß man es ohne Weiteres burch einen Uct der Gesetzgebung hatte abschaffen und an seine Stelle ein anderes Institut fegen fonnen. Es fam baber bar auf an, daß man ein vollkommneres Institut neben ben gerichtlichen Zweikampf hinstellte und zwar auf die Weise, daß es in der Wahl der einen Parthei stand, des Zweikampfes oder jenes andern Mittels, die Wahrheit an den Lag zu bringen, sich zu bedienen, mahrend ber andern Parthei felbst bann ein, freilich burch geborige Brunde ju unterftußendes, Widersprucherecht einzuraus men war. Das Berdienft, diese Abhulfe getroffen zu has ben, gebührt Konig Beinrich II., bem bas Institut ber Recognitiones per XII. legales homines seinen Urs fprung verdankt, welches wirklich auf die angegebene Weise burch ein konigliches Gefet neben ben Zweikampf hinges stellt wurde. Diese legales homines kommen auch vor unter dem Namen der recognitores und werden auch, wegen bes von ihnen zu leistenden Gides, juratores, genannt. Little Street Told S. XXXVII.

<sup>638)</sup> Tract. d. legib. II. 7. §. 1.

### §. XXXVII.

Bon ben Recognitionen.

Wir befinden und nicht in bem Besite des in Begiehung auf die Recognitionen von heinrich II. gegebenen Gefeges; daß ein folches wirklich erlaffen mor ben fen, bafur haben wir mehrere unzweifelhafte Beuaniffe 638 a); es ift allerdings nicht unwahrscheinlich, baß Die Praris bier vorgearbeitet hatte, indem alle Elemente baju vorhanden maren. Es scheint barnach bas Institut ber Recognitionen hervorgegangen ju fenn aus einer allmähligen Bereinigung bes Institutes ber Schöffen mit ben Gibbelfern, welches durch Beinrich II. gefesliche Rraft erhielt 639). Aus ber Gestalt jedoch, in welcher uns bas Institut ber Recognitionen in unfern Quellen entgegentritt, durfte man wohl zu schließen berechtigt fenn, baß es diese Einrichtung nur durch eine ausdrückliche gesets liche Vorschrift erhalten habe. Es bestand basselbe im Allgemeinen darin, daß zwolf zuverläßige Manner, (bie mes gen ihres Domicils in einer bestimmten Begend, leichter bazu im Stande fenn konnten, als andere Personen,) auf ibren Gib zu erklaren hatten, ob der Unspruch bes Rlagers ober die Aussage bes Beklagten in der Wahrheit begrunbet sep, namentlich also, wenn es sich um bas Eigen-

mer von einem regale benisicium ober regalis constitutionis benisicium die Rede. Bergl. Biener a. a. D. S. 255.

<sup>639)</sup> Die weitere Ausführung unten in §. L.

thum an einem Grundstücke handelte, wer von beiben Theilen ein starkeres Recht an diesem habe. Die Sache war also hier bei weitem sicherer als bei bem Zweikams pfe; mabrend bei biefem das Zeugniß eines Einzigen genugte, fo mußten bier zwolf Perfonen auftreten, um die Wahrheit in dem vorliegenden Falle zu recognosciren. Auch dadurch unterschied sich dieß Institut von dem Zweis fampfe wesentlich, daß bier nicht so viele Effonien Statt fanden. Bu bem Zweifampfe war diese neue Ginrichtung gang in bas oben (S. 128.) angegebene Berhaltniß gestellt 640). Der Beklagte namlich, konnte auch jest noch, wenn er es wollte, sich auf das vom Kläger angebotene Duell einlassen; er konnte sich aber auch dafür entscheiden, daß er von der Recognition Gebrauch machen wolle. Umgefehrt konnte aber auch der Rlager auf eine Recognition antragen; dieß nannte man Ponere se in assisam et petere recognitionem 641). Das Wort Assisa hat hier die Bedeutung von Gefet, oder gesetlicher Bestime mung, vermoge welcher die Recognitio eingeführt ift. In ben Schut diefes Befeges, diefer Berordnung, fellte fich daher der Beklagte und forderte die Recognition; alls mählig hat man aber ben Ausbruck Assisa bahin ausgedehnt, daß man auch die Recognition felbft dars unter versteht, wahrend seine ursprüngliche und eigentliche Bedeutung die ift, bag bamit eine Berfammlung ober Sigung gemeint wird; baber ift die Bedeutung:

<sup>640)</sup> Tract. d. legib. a. a. D.

<sup>641)</sup> Tract. d. legib. II. 8.

Gefet (basjenige, was von ber eigentlichen Assisa ausgegangen ift) bereits eine übertragene 642). Einen eigenthumlichen Sinn hat ber Ausbruck ferner noch badurch bekommen, daß man mit ihm auch den Zeitraum bezeichnet, mahrend welches ein konigliches Gebot Rraft haben foll. Dieß bezieht sich namentlich auf ben Fall, wenn ber Ronig, indem er außer Landes ging, befonders bei ber transfretatio in Normanniam, einen Landfrie ben gebot. Infra assisam 643), wahrend ber Dauer biefer Zeit, burfte bann feine, wenn auch sonst rechtmas fige Fehde begonnen werden und bei einer Besigesftorung burch disseisina (S. XXXII.), felbst wenn ber Befiß fruber, vor diesem Landfrieden, burch eine disseisina erlangt mar, fonnte bann gu Bunften bes jungft vertriebenen Besigers eine Recognition (de nova disseisina, f. unten Nro. 8.) Statt finden. In dem Tractatus de legibus wird ofters von einer Magna Assisa gesprochen; allein die alteren handschriften haben dieses Beiwort nicht 643 a), welches baber wohl Zufaß aus späterer Zeit ist, wo man wirklich Magna und Parva Assisa auf die Weise von einander unterschied, baß jene auf die placita de proprietate, diese auf die placita de possessione Bezug hatte 644).

Wenn nun z. B. ber Beflagte es vorzog, seine Uns gelegenheit burch eine Recognition, statt burch einen ges

<sup>642)</sup> Bergl. Biener a. a. D. G. 256.

<sup>643)</sup> Tract. de legib. XIII. 33; 34.

<sup>643</sup> a) Reeves a. a. D. Vol. I. p. 126. Note g.

<sup>644)</sup> Biener a. a. D. G. 257.

richtlichen Zweikampf entscheiben zu laffen, fo war jeboch ber Rlager noch feinesweges verpflichtet barauf einzuges ben, fondern ihm murbe geftattet genugende Grunde ges gen dies Verfahren anzuführen und es auf diese Weise zu verhindern. Dahin gehorte besonders ber Einwand, baß der Beklagte sowohl als der Rlager von dem Ers werber bes Grundstückes abstammten, beffentwegen ber Prozef begonnen war 645). Wenn dief ber Beklagte von vorne herein als wahr jugab, fo konnte die Recognis tion nicht eintreten, sondern es war Sache des Berichts zu erforschen, welche von den beiden Partheien mit dem ersten Erwerber naher verwandt sen; je nachdem sich dieß für den Rlager oder den Beklagten entschied, murbe bas Grundstuck bem einen ober andern zugesprochen, es fen benn, daß der Beflagte behauptete, daß fein Gegner, wenn auch naher mit dem Erwerber verwandt, sein Recht entweder durch eine eigene Handlung, oder durch die eines feiner Borfahren aufgegeben oder eingebußt habe. In Diesem Falle biente bann wiederum der gerichtliche Zweis fampf zur Entscheidung. Wenn jedoch ber Beklagte ent weber alle und jede Verwandtschaft mit dem Rlager ober bieselbe wenigstens in so weit ableugnete, daß ber erfte Erwerber bes Grundstucks ihr gemeinschaftlicher Stamm vater fen, alsbann murden ihre beiberfeitigen Bermands ten bor Gericht geforbert. Wenn nun auch troß ihrer Aussage, der eine der ffreitenden Theile sich nicht babei beruhigen wollte, fondern auf feiner Behauptung beharrte

<sup>645)</sup> Tract. d. legib. II. 6. §. 2. XIII. 11. §. 9.

ober wenn jene Verwandten selbst unter sich nicht einer Meinung waren, so waren auch noch bie Nachbarn, bas Bifinetum, herbeizuholen, und bei beren Ausfage hatte es bann fein Bewenden. (Bergl. auch S. XL.). Ergab fich barnach bie Richtigkeit ber flagerischen Behauptung, fo fonnte nicht weiter jur Recognition geschritten werben; wurde aber das Gegentheil berfelben als mahr befunden, fo verlor ber Rlager jur Strafe bafur feine gange Rlage. Er hatte sich baber wohl in Acht zu nehmen, nicht muth: willig eine Behauptung aufzustellen, um burch bieselbe die Recognition ju verhindern. Der Grund, warum diese megen des Einwandes der Verwandtschaft unterblieb, war wohl hauptsächlich ber, weil, wenn auch durch die Recognition ermittelt wurde, eine bestimmte mit bem Rla ger und Beklagten verwandte Perfon, habe fich in bem Besite ber Sache befunden, damit noch eigentlich Nichts gewonnen war, benn bieß sprach eben so viel fur ben Beklagten als ben Rlager, es kam also noch immer auf die Ermittelung ber Mahe bes Grades an; dieß fonnte aber nicht Sache ber Recognition, sondern mußte Sache ber nachsten Verwandten senn 646). Es ift schon oben (S. 130.) angegeben worden, wie der Rlager ebenfalls darauf antragen konnte, baf bie Sache burch eine Recognis tion entschieden murbe. Daber konnte benn auch ihm von bem Bekkagten ber Einwand ber Berwandtschaft opponirt werben. Bu bergleichen Einwendungen, die berjenige, ber fich auf ben Antrag seines Gegners auf die Recognition

<sup>646)</sup> Tract. d. legib. II. 6. 13. sqq.

einlaffen follte, gegen biefe geltend machen fonnte, gebor ten außer mehreren andern weiter unter zu erwähnenben, hauptfächlich noch folgende: wenn man behauptete ber andere Theil habe fich zu Gunften feiner bes fraglichen Grunds ffucts entaugert; alebann mar bie Sache burch einen gerichtlichen Zweikampf zu entscheiden 647). Man konnte fodann fich berufen auf einen wegen bes in Rebe ftebens ben Grundstücks mit bem gegnerischen Theile felbst in ber königlichen Eurie abgeschlossenen endlichen Vergleich, ober auf eine konigliche Urkunde, vermoge welcher man bas Grundstück ansdrücklich übertragen und zugesichert erhals ten habe. Auch unterblieb die Recognition, wenn die Sache bereits einmal gerichtlich zur Sprache gekommen und zu Gunften besjenigen, z. B. durch einen Zweikampf, entschieden worden war, der sich auf die Assise nicht eins laffen wollte 648). - Ferner fand bemjenigen, ber um Die Recognition gebeten hatte, ber Ginwand entgegen, daß er im Villenagium sich befinde, ober daß er ein Baftard fen 649), ober bag er jemals an einer Fehde (Gwerra) gegen ben Konig Theil genommen habe 650).

Wenn nun der Klager nichts Genügendes gegen die Entscheidung durch die Recognition einzuwenden hatte und daher vor der koniglichen Curie seine Zustimmung ju derselben ausdrucklich gab, so konnte er bann nicht

<sup>647)</sup> Tract. d. legib. XIII. 11. §. 3.

<sup>648)</sup> Tract. d. legib. XIII. 11. §. 4. §. 6.

<sup>649)</sup> Tract. d. legib. XIII. 11. §. 5.

<sup>650)</sup> Tract. d. legib. XIII. 11. §. 11.

mehr gurucktreten 651), vielmehr ergriff ber Beklagte fos gleich die nothigen Mittel, um die Recognition zu veranlaffen. Er begann bamit, daß er ein Breve de pace habenda auswirkte, wodurch dem fruhern Breve, vermoge beffen ber Rlager ben Prozef begonnen hatte, feine Rraft entzogen wurde; es enthielt jenes die ausbruckliche Clausel, daß man in Folge des dem Rlager gegebenen Breve noch nicht bis zur Vadiatio duelli (§. XXXVI. S. 123.) gekommen fenn burfe 662). Wenn nun ber Rlager feine Sache fortführen wollte, fo konnte er nicht abermals fich um ein bem fruhern gleiches Breve bemus ben, sondern nun mußte er ein anderes auswirken, bes Inhalts, daß bem Vicecomes aufgegeben murde, bag er vier legales milites seiner Grafschaft vorfordern und burch dieselben zwolf Standesgenoffen, deren Namen genau zu verzeichnen waren, erwählen laffen follte, welche auf ihren Gib eine Entscheidung bahin abzugeben hatten, welche ber beiden streitenden Partheien in dem vorliegens ben Falle ein ftarkeres Recht habe; gleichzeitig damit murs be auch anbefohlen, daß der Beklagte durch Summonis toren aufgefordert werde, an dem jenen vier Wahlern bes stimmten Tage vor Bericht zu erscheinen 653). Wenn er nun aber nicht fam, so hatte bas weiter feinen Ginfluß 654) auf das Fortschreiten in dem begonnenen Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>551</sup>) Tract. d. legib. II. 6. §. 1.

<sup>652)</sup> Tract. d. legib. II. 7. §. 2; 8; 9.

<sup>653)</sup> Tract. d. legib. II. 10. 11.

<sup>654)</sup> Tract. d. legib. II. 12. §. 2.

fahren, sondern die vier ober feche Milites - benn ber Sicherheit wegen berief man ofters fo viel, ober auch mehr zur Wahl - fonnten beffen ungeachtet bie zwolf Recognitoren mahlen 655). Damit aber ja jeder Bortheil diefer gangen Ginrichtung, ber namentlich in Erspas rung ber Zeit sich ausweisen follte 656), erreicht murbe, fo konnten die Wähler fo viel ihrer grade vor Gericht erschienen waren, zur Wahl schreiten, wenn die Uebrigen burch ein Effonium abgehalten wurden; ja felbst wenn nur einer von ihnen gekommen war, so konnte er mit Bugiehung zweier anderer Milites die Recognitoren mablen. Man überschritt bei dieser Wahl die fur die zu Wählenden festgesette Anzahl von zwolfen, auf ben Fall, baß ber Beklagte nicht jugegen war. Es geschah bieß beshalb, damit, wenn berfelbe, wie er es durfte, viels leicht gegen ben Ginen ober Undern der Bewählten Etwas einwendete und deshalb benfelben nicht unter die Zahl der Recognitoren aufgenommen zu feben wunschte, es nicht nothig war, noch besonders zu einer Bervollständigung ber Wahl zusammen zu kommen. Es wurden dann als fo fo viel ermablt, daß zu erwarten ftand, daß ber Bes flagte die Wahl von wenigstens Zwolfen berfelben genehmigen wurde "57). Bu ben Grunden, aus welchen einer ber zur Recognition Gemahlten vom Beklagten ausgeschloßen werden fonnte, gehörten überhaupt alle Diejenis

<sup>655)</sup> Tract. d. legib. II. 12. §. 3.

<sup>656)</sup> Tract. d. legib. II. 7. §. 1; 12. §. 1.

<sup>657)</sup> Tract. d. legib. II. 12. §. 2. §. 3.

gen, bie in einer Curia Christianitatis gegen bas Auftreten einer Person als Zeugen vorgebracht werben fonns ten; also namentlich konnte man sich gegen die Waht eines Jeden erklaren, ber fich eines Meineides schuldig gemacht hatte, weil diefer nicht ferner eines Gibes werth war (Ze ne es othes worthe that he es enes gylty of oth broten); ferner konnte ber Wahl besjenis gen, bon Seiten bes Beflagten widersprochen werben, ber in einem grade bamaliger Zeit obwaltenden Berhalt niße ber Feindschaft zum Beklagten ober ber besondern Freundschaft zum Rlager fand ober gar beffen Verwands ter war 658). Waren bann endlich die erforderlichen Pers sonen gewählt worden, so wurde durch ein Breve ein neuer Termin anberaumt, zu welchem sie vorgeladen murs ben, um nach bestem Wissen auf ihren Eid ihre Erklas rung abzugeben. Dieser Gid bestand barin, bag sie bes schwuren: sie wollten weder etwas Falsches sagen, noch wissentlich die Wahrheit verschweigen. Dazu gehörte aber, daß sie entweder selbst das, was sie aussagen wolls ten, gehort und gefeben, ober aber von ihren Batern erfahren hatten 65%). Konnte ihnen bann ein Meineib nachgewiesen werden, so wurden sie nicht nur mit dem Verluste ihrer fahrenden Sabe bestraft, sondern verfielen ganglich in bie Misericordia Regis, murben minbestens auf ein Jahr eingesperrt und verloren überhaupt ihre

<sup>658)</sup> Tract. d. legib. II. 12. §. 2. — Bracton a. a. D. Lib. IV. Tract. d. Assis. nov. disseis. c. 19. §. 2.

<sup>669)</sup> Tract. d. legib. II. 17. §. 4.

Rechtsfähigkeit 660). Db ber Beklagte ber auch an ihn ergehenden Citation zu diesem Termine nachkam ober nicht, war fur das Fortschreiten in bem Berfahren mit ber Recognition burchaus gleichgultig, benn es bedurfte dabei gar nicht seiner Gegenwart. Unders verhielt es fich mit bem Rlager; war diefer nicht in bem Termine wegen eines Effoniums anwesend, so murbe die Sache aufge-Schoben, nach dem allgemeinen Grundsage, daß Jemand, wenn er irgend ein Recht burch bas Gericht gewinnen wollte, nicht vom Gerichte abwesend senn durfte; ber Be-Flagte befand sich im Besige; ihm konnten also burch die Recognition nur Rechte confervirt werden, oder aber er konnte Rechte verlieren; von einem Gewinn war hier also nicht die Rede 66.1). Wenn nun die erforderlichen Personen, also ber Rlager, die Wahler und die zwolf Recognitoren in bem Termine erschienen waren, fo maren biebei mehrere Falle zu unterscheiben. Entweder wußten diese wirklich die gewünschte Auskunft zu geben, so wurde dieselbe als Recht anerkannt; oder nur einige von ihnen waren deffen fahig, oder keiner, oder Einige entschieden fich fur den Rlager, Undre fur den Beklagten. Die Stelle berjenigen, welche gar feine Auskunft ju geben wußten, murde durch neue Wahlen erfest, daher murden abermals zwolf Recognitoren ermahlt, wenn feiner ber frühern die Wahrheit anzugeben vermochte 662). Zweifels

<sup>16 6.0)</sup> Tract. d. legib. II. 19. §. 1.

<sup>661)</sup> Tract. d. legib. II. 16.

<sup>662)</sup> Tract. d. legib. II. 17. §. 1. §. 2.

haft fant bie Sache aber, wenn burchaus feine Perfonen ju finden waren, welche im Stande waren, über ben ihnen vorgelegten Fall Auskunft zu geben. Der Berfasser bes Tractatus de legibus scheint bafur ju senn, baß alsbann ber Rlager sein etwaniges Recht verliere 663). Er vergleicht die Recognition überhaupt mit dem Duelle, fie follte an beffen Stelle treten; jum Zweikampfe aber bedurfte es doch mindestens einer Person, die als gultis ger Beuge aufzutreten im Stanbe war. Daber scheint es faft, als wenn in bem andern Falle, wo mehr als eine, jes boch nur weniger als zwolfe aufzufinden waren, die sich bazu erboten in bem vorliegenden Falle die erforderliche Rechenschaft zu geben, wirklich die Recognition habe vorgenommen werden durfen. Durch sie follte ja bas Duell wo moglich vermieden werden; jum gerichtlichen Zweis fampfe gehorte nur ein Zeuge, hier waren beren boch allerwenigstens zwei 664). - Trennten fich aber die Res cognitoren in zwei Partheien, so entschied nicht etwa so= gleich Stimmenmehrheit, sondern es wurden fo viel neue Recognitoren bagu gemablt, bis beren zwolfe fich zu einer Aussage vereinigten 665). In ihren Wirkungen fand die Recognition gang bem gerichtlichen Zweikampfe gleich. Fiel sie zu Bunften des Beklagten aus, so blieb dieser von den weitern Unsprüchen des Rlagers befreit, mah:

<sup>663)</sup> Tract. d. legib. II. 21. §. 1.

<sup>664)</sup> Tract. d. legib. II. 21. §. 2.

<sup>665)</sup> Tract. d. legib. II. 17. §. 3.

rend im umgekehrten Falle bem Rlager zu seinem Rechte von Seiten bes Berichts verholfen wurde 666).

Dieser Recognitionen konnte man sich bedienen in allen Fällen, wo es sich um die Anerkennung des Rechtes des Eisgenthumes handelte 667), allein auch schon der bloße Besiß (S. XXXII.) konnte durch die Recognition geschüßt wers den 668). Namentlich stand es zu, auf sie zu provocisren, dem Erben besjenigen, der im Besiße eines Grundsstückes gestorben war, wenn dieser Besiß auch durch eine disseisina erlangt war (S. XXXII. Nro. 2.). Wir haben in Beziehung auf den Schuß, den der Besiß durch sie genießt, mehrere Arten von Recognitionen von einander zu unterscheiden, deren jede ihren besondern Namen führt.

### 1. Recognitio de morte antecessoris.

Es war dieß diesenige Recognition, beren sich vorzugsweise der Erbe eines Vafallen gegen den Lehnsherrn desselben bediente, wenn dieser ihm bei dem Tode seines Vorsahren das Lehn entzog. Wollte dann der Erbe sein Recht verfolgen, so hatte er zunächst sich ein Breve an den Vicecomes zu verschaffen, damit dieser die Wahl von zwölf Recognitoren veranlasse, welche auf ihren Eid zu erklären hatten, ob, wenn der Vater oder Vorsahr des Klägers nach dem Regierungsantritte Königs Heinrichs II. gestorben war, er sich zur Zeit seines Todes wirklich in

<sup>666)</sup> Tract. d. legib. II. 18. 20.

<sup>667)</sup> Tract. d. legib. II. 13.

<sup>668)</sup> Tract. d. legib. XIII. 1.

bem Befige bes Lehns befunden habe. Mit ber Beffims mung biefes Zeitpunkte hatte es bie Bewandnif, baf bie Regierung Stephans als eine Usurpation angesehen murbe, und baber auf den Buftand mabrend berfelben in ber fpas tern Zeit nicht weiter Rucfsicht genommen wurde. (Bergl. S. XVIII. Note 298). Es geht dieg namentlich daraus hervor, baß in andern Fallen es grabe barauf ankam, ob ein Recht bestanden habe gur Zeit Beinriche I. oder Beinriche II., also die Regierung Stephans ganglich übers gangen wird (Bergl. S. XXXIX.). Der Bicecomes nun burfte jenes nicht anders thun, als wenn ber Rlas ger wegen ber weiteren Verfolgung feiner Rlage Sis cherheit burch Burgschaft bestellt hatte 669). Gleichzeitig wurde auch ber Beklagte vorgeladen, um bei ber Wahl ber Juratoren gegenwartig ju fenn. Bab en bann felbft bor Bericht zu, daß bem alfo fen, daß ber Bater ober Erblaffer bes Rlagers fich zur Zeit feines Lobes in bem Besige des Grundstuckes befunden habe, so bedurfte es weiter keiner Recognition; gestand er indessen sonst Nichts ju, ale daß jener Borfahr des Rlagere bereinft die seisina bes fraglichen Grundstückes gehabt habe, fo wurde zur Recognition in Betreff ber übrigen Punkte geschrit ten, namentlich war zu entscheiben, ob jene seisina auch noch beim Tobe jenes Statt gefunden habe 670). Wenn aber ber Beflagte gar nicht erschien, so that dieß bem Prozefgange weiter feinen Ginhalt, fondern es ge-

<sup>669)</sup> Tract. d. legib. XIII. 3. §. 1; 7. §. 1.

<sup>670)</sup> Tract. d. legib. XIII. 11. §. 2.

reichte dieß zu bes Beklagten eigenem Nachtheile, indem er sich dadurch des Rechtes begab, gegen die Person bes einen oder andern ber Juratoren (G. 136.) oder ges gen die Recognition felbst (S. 134.) seine Ginwendungen ju machen. War man baber auf irgend eine Weise uber die Recognitoren einig geworden, fo wurde von ihnen, nachdem ihre Namen von dem Vicecomes verzeichnet wor ben waren, eine Besichtigung bes Grundstudes vorgenom= men 671). Alsbann stand bem Beklagten noch frei, zwei für die don den Juratoren abzugebende Erklarung angefeste Termine; megen gultiger Effonien vorübergeben zu laffen; allein im dritten mochte er erschienen senn oder nicht, so wurde ohne Weiteres zur Recognition geschrits ten. Beantworteten bann die Juratoren die ihnen bor gelegte Frage bejahend, fo mar es Sache des Vicecomes, in Folge eines beshalb an ihn erlaffenen Breve dem Rlas ger jum Befige des Grundstückes und aller zu bamalis ger Zeit darauf befindlichen und dazu gehörigen Sachen (Catalla et res; f. Note 786.) zu verhelfen. Es blieb bann freilich bem Lehnsherrn unbenommen in einem zweis ten Prozese gegen ben Sieger in bem ersten, flagend aufzutreten und zu erweisen, daß jener Borfahr bieses sich auf eine unrechtmäßige Weise in den Besit bes Grundstuckes gesett habe 672). — Dem Tobe eines Vorfahren wurden aber auch mehrere andere Falle gleichgestellt, nas mentlich wenn derfelbe eine Wallfahrt nach einer entferns

<sup>671)</sup> Tract. d. legib. XIII. 7. §. 1.

<sup>672)</sup> Tract. d. legib. XIII. 7. §. 2; 8; 9.

ten Gegend, also namentlich nach dem heiligen Grabe oder nach S. Jacob angetreten, oder wenn er ein Monchosgelübde abgelegt hatte. Darnach wurde das Breve, welsches der Kläger zur Anstellung des Prozeses erlangte, und somit die den Recognitoren vorzulegende Frage versschiedentlich eingerichtet. Im erstern Falle hatten dems nach die Juratoren zu beantworten, ob jener, in dem Augenblicke, als er die Wallfahrt antrat oder zu der Zeit als er den Stand eines Religiosen wählte, sich in dem Besiße des streitigen Grundstückes befunden habe 673).

Besonders sind hier noch diejenigen Fälle hervorzuscheben, wo eine von beiden oder beide Partheien noch minsterjährig waren. Galt dieß vom Rläger, so unterschied sich das Breve, welches er am Ansange erhielt, von dem gewöhnlichen dadurch, daß ihm nicht auferlegt wurde, Sicherheit wegen der weitern Verfolgung des Prospeses zu stellen, und daß darin gegen das Ende der Resgierung Heinrichs II. auch weggelassen wurden die Worte "si pater obiit post primam coronationem meam", weil sich dieß von selbst verstand, indem Jemand um jene Zeit nicht mehr minderjährig seyn konnte, der seinen Vater bereits vor der ersten Krönung des Königs verloren hatte 674). Im Uebrigen aber unterschied sich das Versahren bei einer solchen Recognition, wo der Kläger

<sup>673)</sup> Tract. d. legib. XIII. 3. §. 2; 4. §. 1; 5. §. 2; 6.

<sup>674)</sup> Tract. d. legib. XIII. 4. §. 2; 5. §. 1. Heinrich II. ließ sich nämlich breimal frönen, in ben Jahren 1155. 1158 und 1159. (Rog. Hoved.) s. auch Note 494.

ein Minor mar, einerlei ob ber Beklagte es auch mar ober nicht, von bem gewöhnlichen wesentlich baburch, baft hier von gar feinen Effonien bes Beklagten und überhaupt von gar feinen Ginwendungen beffelben gegen bie Recognition die Rede war, fondern biefe nahm ungehinbert ihren Bang und zwar gleich im ersten Termine; et manige Rechte blieben bem Beflagten bann vorbehalten bis zur Großjährigkeit des Rlagers 676). Unders gestale tete sich die Sache, wenn der Beklagte allein minderjah: rig war. Dieser konnte bann Aufschub ber Recognition bis zu seiner Großiabrigkeit verlangen, wenn er sich barauf berief, daß fein Bater ober Erblaffer in bem Befige bes Grundstuckes gestorben fen (vergl. S. XLIV.); fonst aber, wenn ber Minderjahrige, ohne dieg behaup. ten ju fonnen, einen Undern zur Rlage veranlaßte, mußte er sich auch die Recognition gefallen lassen 676). Aber auch in jenem Falle, wo man bem Beklagten jugab, fein Bater habe fich in ber seisina bes Grundstudes bes funden, konnte es boch zu einer Recognition kommen, wenn auch die wegen der hauptsache bis zur Großiahrigfeit des Beklagten aufgeschoben murbe. Dieß trat namlich bann ein, wenn ber Rlager behauptete bie seisina des antecessor des Beklagten sen gar nicht die Lehnsgewehre gewesen, sondern bloß eine seisina ut de warda, b. h. ber Bater bes Beflagten habe über ibn, ben Rlager, als Lehnsherr die Vormundschaft geführt und habe

<sup>6.75)</sup> Tract. d. legib. XIII. 12. §. 1. §. 2.

<sup>676)</sup> Tract. d. legib. XIII. 13. §. 1. §. 2.

habe sich als Vormund allerdings in der Gewehre bes funden. Allsbann fand eine Recognition über biefe Des benfrage Statt, und wenn dieselbe ber Behauptung bes Rlagers gemaß ausfiel, fo konnte biefer ben Befig bes Grundstückes erlangen 677). Es walteten indeg für bies fen Fall einige Zweifel ob; es läßt fich allerdings nicht leugnen, daß, wenn burch bie Recognition entschieden wurde, der Bater des minor habe an der Sache nicht ut de feodo, sondern blog ut de warda die seisina gehabt, diefer minor auch nicht weiter ein Recht hatte, die Sache zu behalten; auf ber andern Seite mar aber burch eine solche Recognition noch keineswegs erwiesen, baß nun grabe ber Rlager biejenige Perfon fen, welcher bie seisina an bem Grundstude nothwendiger Weise gufam. Es scheint baber, als habe eigentlich noch Etwas bingukommen muffen, um fur biefen Fall bem Rlager bie Besigesergreifung ju gestatten und ber Berfasser bes Tractatus de legibus scheint bafur ju halten, bag bann boch wohl eigentlich jener Recognition über bie Mebens frage bie über bie Sauptfrage habe folgen muffen 678). Wenn hingegen die Recognition über jene Nebenfrage fich ju Gunften bes Beklagten entschied, so murbe bie seisina feines Baters ut de feodo anerkannt und bas mit auch in ber hauptsache geantwortet. Es verftand fich bann von felbst, bag bie seisina bem minor vers blieb und hochstens fonnte bann ber Rlager ober fein

<sup>677)</sup> Tract. d. legib. XIII. 13. §. 3; 14; 15. §. 1. §. 5.

<sup>678)</sup> Tract. d. legib. XIII. 15. §. 2.

Erbe ein etwaniges Eigenthum an bem Grundftude in einem neuen Prozege gegen den frubern minor geltend machen; vor erlangter Großiahrigkeit brauchte diefer fich aber nicht weiter in irgend einen von jenem erhobenen Prozeff megen jenes Grundstückes einzulaffen, umgefehrt fonnte aber auch er nicht verlangen, daß ber Rlager, wenn biefem bas Grundftud jugesprochen worden mar, ihm fruber zu Recht stehe 679). Es konnte indessen auch leicht der Kall vorkommen, daß Jemand vor Gericht behaups tete noch nicht mundig zu fenn, um sich auf diese Weise die Vortheile eines minor ju fichern. Wenn baber ber Begner bemfelben feine Minderjahrigkeit ffreitig machte, fo fand bier eine eigne Recognition Statt, ju melcher acht Juratoren ermahlt murben, welche auf ihren Gib anzugeben hatten, ob Jemand minberjahrig fen ober nicht 660).

# 2. Recognitio de ultimis presentationibus personarum. (Bergl. §. XXXIX.)

Bei einer eintretenden Vacanz bei einer Kirche, fonnte, wenn zwei Personen über die Prasentation eines Geistlichen zu der eröffneten Stelle sich stritten, jede von beisden eine Recognition veranlassen, vermöge welcher ermittelt werden sollte, wer von den beiden streitenden Theilen die letzte Prasentation bei dieser Kirche vorgenommen habe 681). Das Verfahren bei dieser Recognition war

<sup>679)</sup> Tract. d. legib. XIII. 15. §. 3-§. 5.

<sup>680)</sup> Tract. d. legib.XIII. 15. §. 6; 16. 17.

<sup>\*\* 1)</sup> Tract. d. legib. XIII. 18. 19.

gang bas namliche, wie bas bei ber Recognitio de morte antecessoris, namentlich galten biefelben Grundfage in Betreff ber Effonien. Gegen ben Gintritt biefer Res cognition, ließ sich als Einwand befonders ber Umftand anführen, daß man zugeftand ber gegnerische Theil habe zwar die lette Prafentation borgenommen und bas auch mit vollem Rechte, allein feit diefer Zeit habe er fich grade diefes Prafentationsrechts zu Gunften bes andern Theiles begeben 682). Auch fonnte es hier vorfommen, daß man zwar die letimalige Ausübung des Prafentations? rechtes bem Begner zugestand, aber auch bloß ut de warda nicht ut de feodo. Dieg war bann wieber eine Rebenfrage, wegen welcher es einer befondern Recognis tion bedurfte; entschied sich diese bafur, daß ber andere Theil bas Recht blog ut de warda ausgeübt habe, fo erlangte ber Begner badurch bie Prafentation 683). Dere jenige nun, bem die Juratoren es zusprachen, baf er oder sein Vorfahr bie Prasentation vorgenommen habe, erlangte baburch bie seisina ber Abvocation, und wenn fonst nichts aus Grunden bes Canonischen Rechts gegen die Person beffen, ben berjenige, ber im Prozeffe burch die Recognition obgesiegt hat, prafentirte, einzuwenden war, so wurde sie auch vom Bischofe instituirt und bes hielt unter allen Umftanden ihre Pfrunde, wenn auch in einem fpateren Prozeffe ermittelt wurde, daß die frubere Prafentation besjenigen, ber diefe lette Prafentation vor-

<sup>682)</sup> Tract. d. legib. XIII. 20. §. 3.

<sup>663)</sup> Tract. d. legib. XIII. 20. §. 4; 21; 22.

genommen hatte, unrechtmäßig gewesen war 684). Ders jenige nämlich, welcher durch die Recognition das Recht zur lesten Präsentation eingebüßt hatte, konnte deshalb doch noch immer in einem zweiten Prozesse sein, durch die unrechtmäßige Präsentation von Seiten des Gegners verlornes, Recht, überhaupt zu dieser Kirche zu präsentizen, wiedererlangen 685).

## 3. Recognitio utrum tenementum sit laicum vel ecclesiasticum.

Schon die Recognition über die lette Prafentation. lagt fich von der über den Tod eines Borfahren nament lich auch badurch unterscheiben, daß sie unter Umstanden bloß eine Entscheidung über eine Nebenfrage enthalt, wie wir auch schon andere Recognitionen der Art fennen ges lernt haben. Noch mehr gilt dieß aber von ber Res cognition barüber, ob ein Lehn ein Layen soder Rirchens lehn (ad liberam Elemosynam (§. XXXI. S. 93.) Im Uebrigen kommen bei biefer Recognition nicht eben abweichende Grundsage vor. Wurde ein Grunds ftud ale Rirchenlehn anerkannt, fo fonnte bann ber gegnerische Theil es nicht wieder als ein feodum laicum in Unspruch nehmen, wohl aber nachmals noch bamit auftreten, bag ihm bas ftreitige Grundftud von ber Rirs che felbst, ber baffelbe ad liberum Elemosynam juges bore, ju Lehn gegeben fen 686).

<sup>684)</sup> Tract. d. legib. IV. 1. §. 2; XIII. 20. §. 1.

<sup>685)</sup> Tract. d. legib. XIII. 20. §. 2.

<sup>686)</sup> Tract. d. legib. XIII. 23-25.

4. Recognitio, utrum aliquis obierit seisitus de aliquo tenemento ut de feodo an ut de vadio. (Bergl. §. XLVI.)

Diese Recognition trat ein, wenn Jemand von einem Undern ein Grundftud jurudforderte, von dem er behauptete, es sey biesem von ihm felbst oder von einem feiner Borfahren verpfandet worden, der Befiger aber bas gegen einwendete, er habe bas Grundftud nicht gle Pfand, sondern als Lehn inne. Auch bier ist Nichts von den übrigen Recognitionen Abweichendes zu bemerken. Wenn bem Besiger bas Grundftud burch bie Recognition abe gesprochen, es bloß als ein zu Pfand gegebenes anerfannt murde, so verlor er baffelbe, ohne gleichzeitig in Folge ber Recognition die Bezahlung ber Summe verlangen ju fonnen, wegen welcher ihm bas Grundftud verpfandet worden war. Es scheint als sen bier wirk lich die Eriftenz ber Forderung geknupft gewesen an bas verpfändete Object und als ob ein neuer Prozest megen jener Obligation nicht habe angefangen werden konnen 687). so astern with a very confine from a profession

- 5. Recognitio, utrum quis sit infra etatem vel non.
- 6. Recognitio, utrum quis seisitus obierit ut de feodo an ut de warda. (S. 144.).
- Recognitio, utrum quis presentaverit ultimam personam occasione feudi sui an warde. (S. 147. Dergl. auch §. XLIV.) 688).

<sup>687)</sup> Tract. d. legib. XIII. 26 - 29; 30. §. 1. Bergl. X. 10.

<sup>)</sup> Tract. d. legib. XIII. 31.

8. Recognitio de nova disseisina.

Wenn Derjenige, ber burch einen Undern eine disseisina (&. XXXII. S. 95. und oben S. 131.) erlitten hatte, nicht gleich im Stande mar, Bewalt mit Gewalt zu vertreiben, fo fam man ihm ebenfalls mit einer Res cognition ju Gulfe. Einer folden disseisina machte man sich nicht bloß schuldig burch die gangliche Des jection eines Undern von feinem Grundftucke, fondern man rechnete jur disseisina auch schon die bloge Stos rung bes Befiges, j. B. willführliche Unlegung eines Grabens auf fremdem Boden ober funftliche Anschwels lung eines Muhlenteiches, fo bag bas nachbarliche Grunds ftud baburch ebenfalls unter Baffer gefest murbe 688 a). Derjenige aber, welcher auf die Recognition antrug, brauchte nicht nothwendig ber besieirte Besiger felbst ju fenn, jum Beispiel, ber Pfanbglaubiger, ber von bem ihm verpfandeten Grundftude von einem Dritten bejicirt worden war, konnte sich nicht burch eine Recognition bie seisina wieder verschaffen, sondern bieg mar Sache feis nes Debitors 689). Man fonnte indeß zu einer Recos gnition in bergleichen Fallen nur bann feine Buflucht nehmen, wenn bie disseisina noch nicht bor gar langer Zeit Statt gefunden hatte; dieß ift die Bedeutung bes Ausdrucks nova disseisina, worunter also nicht etwa eine abermalige disseisina ju verfteben ift. Daber wirb benn auch in bem foniglichen Breve, welches berjenige,

<sup>688</sup>a) Tract. d. legib. XIII. 36.

<sup>689)</sup> Tract. d. legib. X. 11. S. 1. (vergl. S. XLVI.).

welcher in feinem Besig burch einen Undern geftort worden mar, erhielt, ein bestimmter Zeitpunkt angegeben, feit melchem bie disseisina vorgefallen fenn mußte, wenn ihretwegen zur Recognition geschritten werben follte, z. B. bes Ros nigs lette Ueberfahrt nach ber Mormandie 690). Die Bestimmung bieses Zeitpunktes hatte gleichzeitig noch eine andere Bedeutung (S. 131.). Dach Berschiedenheit ber Urt ber Storung bes Besiges, wurden auch bie Breve verschiedentlich ausgefertigt 691). Ram es nun zur Res cognition, fo gefchab biefe gleich in bem erften Termine, ohne Rudficht, ob ber Beklagte erschienen war ober nicht. Es unterschied sich daher biese Recognition wesentlich von allen andern baburch, daß bei ihr gar feine Effos nien julaffig maren. Beftand indeffen ber Beflagte die disseisina ju, so unterblieb naturlich die gange Recognition. Er verfiel baburch ohne Weiteres in die Misericordia Regis, welches Schickfal ihn, aber auch ben Klager betraf, je nachdem fich Die Recognition zum Nacht theil des Einen oder Andern entschied oder der Rlager im Termine ausblieb; alsbann werfielen auch bie Burgen, die dieser de clamore prosequendo gestellt hatte, in die Misericordia Regis. Satte ber Beflagte fich auf eine andere Perfon berufen, von welcher er bas Grundftud übertragen erhalten haben wollte (f. XXXVIII.), fo wurde fie vor Bericht citirt und es lag ihr bann ob, ben Prozeß weiter fortzuführen, mahrend jener boch in ber

<sup>690)</sup> Tract. d. legib. XIII. 33.

<sup>691)</sup> Tract. d. legib. XIII. 33 - 37.

Misericordia Regis verblieb. Auch noch durch einen ans bern Umstand unterschied sich diese Recognition von den übrigen, nämlich dadurch, daß es bei ihr dem Vicecosmes zur Pflicht gemacht wurde, auch darauf zu achten, durch Beschlagnahme der Früchte und des Inventariums des Grundstücks dafür zu sorgen, daß dieß Alles demjesnigen erhalten wurde, der die disseisina durch die Rescognition bewieß. War jenes unterlassen worden, so erzfolgte noch ein besonderes Vreve an den Vicecomes, wodurch dieser beaustragt wurde, dem Sieger in der Hauptssache auch jene Pertinenzen zu verschaffen 692).

## . XXXVIII.

was dangered for the state of

Machael was in Bon der Warrantisation.

Wir haben bisher solche Falle betrachtet, wo bie Partheien allein, oder mit Hutse von Zengen, oder durch Stellvertreter, die Prozesse geführt haben. In manchen Fallen indeß genügte das Austreten der Partheien und Zeugen nicht, sondern es bedurfte auch noch der Gegens wart andrer Personen; dann nämlich, wenn der Beklagte entweder behauptete, die Sache, wegen welcher der Prozess entstanden war, sen gar nicht die seinige, sondern sie gehöre einem Andern an oder er spräche sie zwar als sein Eigenthum an, dieß sen aber keineswegs von dem Kläsger, sondern von einer andern Person auf ihn übertragen worden 69.3). Alsdann mußte auch diese vor Gericht ers

<sup>692)</sup> Tract. d. legib. XIII. 38. §. 1 - §. 3; 39. - XII. 18.

<sup>6.93)</sup> Tract. d. legib. III. 1. §. 1.

fcheinen um die Ausfage bes Beflagten entweber ju bes ftatigen ober zu verneinen. Im erftern Falle trat biefe Perfon gang an die Stelle bes Beflagten, indem fie fur ihn Gewähr leiftete 694). Dieß hieß in bem Latein jes ner Beit: warrantisare; ber Gemahrleistende murbe warrantus genannt. Wenn jedoch ber Beklagte, obschon er fich auf einen warrantus berufen fonnte, fich beffenuns geachtet auf die Vadiatio duelli (S. XXXVI. S. 123.) ober auf eine Recognition eingelaffen hatte, fo konnte er bann nicht mehr feinen warraatus por Bericht gur Warrans tisation vorfordern 695). Es stimmen biefe Berhaltnife in jeber Beziehung mit ber Gewehre bes Deutschen Reche tes überein, und auch in ber alteren Ungelfachfischen Zeit kommt ganz bas Ramliche vor 696), woran sich bann bas, was wir hiervon im zwolften Jahrhundert in Eng: land antreffen, unmittelbar anreihet. In der Ungelfache fischen Zeit führte aber ber Gewehre seinen Namen nicht nach ber von ihm vorzunehmenden Sandlung, sondern er wurde nach ber Handlung des Beklagten benannt. Das Aufrufen des Gewehren Seitens des Beklagten hieß teaman, eigentlich: Bieben, wie auch im Sachsenspiegel in bem namlichen Sinne vorkommt: "ben rechten Bug giehen." Daber hieß ber Gewehre geteama. Das Wort team, welches bann bie Reihe von Gewehren bezeichnete — ber Gewehre konnte sich nämlich wieder auf einen

<sup>694)</sup> Tract. d. legib. III. 1. §. 2.

<sup>695)</sup> Tract. d. legib. III. 5. §. 1. §. 2.

<sup>696)</sup> Bergl. Angelfächf. Rechtegeich. S. LVII. S. LVIII.

anbern und so fort berufen — hat sich in ber Bolkssprasche wenigstens in ahnlicher Bedeutung erhalten 697), während die Rechtssprache sich ganzlich den Ausbruck warrantus angeeignet hat.

Das Verfahren nun in einem folden Falle, wo' ber Beklagte sich auf einen Gewehren berief, bestand hauptsächlich in Folgendem:

- 1. Wenn ber Beflagte behauptete, er habe bie streitige Sache von einem Unbern gelieben, gemiethet. ober fie fen ihm als Pfand gegeben, fo murbe berjenige, bon welchem er fie erhalten ju haben angab, burch ein besonderes Breve vor Gericht geladen. Leugnete berfelbe es ganglich ab, bem Beflagten bie Sache gegeben gu has ben, fo verlor berfelbe ohne Beiteres bie Sache und ber Rlager murbe - fein Gegner mochte in bem Enbtermine erscheinen ober nicht - in ben Besig berfelben gefest. Geftand indeß ber Gewehre bie Wahrheit bet Behauptung bes Beflagten zu, fo hatte er ben Prozeg an beffen Stelle ju übernehmen und fonnte fich unter Umftanden ebenfalls auf einen Gewehren berufen. Ueberall wo ein folder auftrat, wurde die gange Sache bann, nament lich in Betreff ber Effonien, wie ein neuer Prozes ans geseben 698).
- 2. Auf eine gang ahnliche Weise ging man zu Werke in dem Falle, wo der Beklagte behauptete, Die

<sup>697)</sup> Bergl. Angelfäch f. Rechtegesch. a. a. D. besondere Note 539.

<sup>698)</sup> Tract. d. legib. III. 1. S. 2.

ftreitige Sache fen fein, und zwar fen fie ihm bon einer britten Perfon als Eigenthum übertragen worden; grade für biefen Fall vorzugsweise, find die oben angeführten Ausbrücke technisch. Der Aufgeforderte fonnte, ebe er fich über bie gange Sache erflarte, fich burch brei gultige Effonien entschuldigen, eben fo auch ber Beflagte. Dies fem famen aber beshalb feinesmege bie Effonien jenes ju Gute; wenn ber jur Bewährleiftung Aufgeforberte also auch nicht erschien, so biente bieß nicht auch bem Beflagten zu einer Entschuldigung auszubleiben, fonbern er fam baburch, wie gewohnlich, in eine defalta. ( .. XXXIII. G. 103.). Es bezieht fich biefe Bestimmung, wie wir fie in bem Tractatus de legibus vorfinden, burchaus nur auf ben Fall, wo ber warrantus noch gar nicht vor Gericht gewesen war, also auch sich noch nicht darüber erklart hatte, ob er Bewahr leiften wollte ober nicht; es ift bieß grade und ausbrucklich mit ben Wors ten: "ante hoc" gemeint. Salt man bieg aber nicht fest, so lagt sich bie hieher gehörige Stelle 698 a) bes angeführten Rechtsbuches, gar leicht falsch ober eigents lich gar nicht verfteben. — Wenn nun aber ber Bewehre por Gericht erschien und nicht die Guarantie übernehmen wollte, fo verlor badurch ber Beklagte ben Prozef gegen ben Rlager, fonnte aber fogleich einen anbern gegen ben gur Gewehre Aufgeforderten beginnen und biefen vermits telft eines Zeugen jum gerichtlichen Zweifampfe nothigen. Wurde badurch der Gewehre feines Unrechts, g. B. daß

<sup>698</sup> a) Tract. d. legib. III. 1. §. 3.

er ober einer feinen Borfahren die Sache an ben Beflage ober beffen Vorfahren verkauft und nun feiner Bervfliche tung zur Warrantisation 699) nicht habe übernehmen wollen. überführt, so mar er zur gehörigen Entschädigung bes Beflagten (competens escambium) verpflichtet 699 a). -Wurde indes die Sache als eine gestohlne bei bem Bes Flagten in Unspruch genommen, so hatte er sich ebenfalls, auf seinen warrantus zu berufen, wenn er nicht sonst einen ftrengen Beweis fuhren konnte, daß er diefelbe in feinem ursprünglichen Eigenthume besige. Das Breve, burch welches ber warrantus in diesem Falle vorgelaben wurde, enthielt die ausbruckliche Clausel, daß er eine Warrantisation wegen einer res furtiva übernehmen follte. War der Gewehre gestorben, fo trat naturlich fein Erbe als folcher auf; nach alterem Rechte hatte biefer in einem folchen Falle mit andern Bermandten an bem Grabe bes Berftorbenen einen Gib zu leiften, um benfelben von bem Berdachte bes Diebstahls zu befreien. Der Beklagte konnte fich indeffen auch barauf berufen, bag er bie Sas che auf offentlichem Markte gekauft hatte; es bedurfte bann eines geborigen Zeugniffes, wodurch ber Beklagte sich zwar por der Strafe des Diebstahls sicherte, aber boch die Sache an ben Rlager verlor, wenn berfelbe fein Eigenthum zu erweisen im Stande mar 700).

in the state of th

<sup>699)</sup> Tract. d. legib. X. 15. §. 1.

<sup>699</sup> a) Tract. d. legib. III. 1. §. 4.

<sup>700)</sup> Tract. d. legib. X. 15. §. 1-3; 16; 17. - Mus gelf. Rechtsg. a. a. D. 10 But I sale asse

Es konnte inbessen leicht auch ber Fall vorkommen, bag ber jur Warrantisation Vorgelabene, nicht bor Bes richt erscheinen und sich gar nicht auf die Sache einlass fen wollte. Fur diesen Fall murde in bem Breve bie Claufel bingugefügt, er folle entweder bie Bemahrleiftung übernehmen, oder einen genugenben Brund anführen, warum er es nicht thun wolle 701). Es kamen ihm bann, wie schon erwähnt, brei Effonien ju; nach bem britten Termine beschloß bann die Curie, er muffe in bem vierten entweder selbst erscheinen ober einen Responsalen (vergl. &. XXXIV. G. 107.) Schicken. Wenn er lauch bann ausblieb, fo mar es Rechtens, bag die ftreitige Sache von Seiten ber Curie in Beschlag genommen murbe. Scheinbar lag barin freilich eine Ungerechtigkeit gegen ben Beflagten, allein, ba biefer immer ben Regreß an ben Gewehren behielt und von ihm gehorige Entschadis gung fordern konnte, fo war dieß grade ein paffendes Mittel, ben Gewehren bagu anzuhalten, bor Bericht gu erscheinen und es kam ja auch barauf an, die Gerecht fame des Rlagers ju schugen, die fonft durch ein Ginverständniß bes Beklagten mit bem Bewehren gar leicht gefrankt werden fonnten 702).

Sanz befonders ift hier fodann noch ein Fall hers vorzuheben, nämlich ber, wo zwei Personen sich wegen eines Grundstückes streiten, welches der Eine behauptet von einem herrn zu Lehn zu tragen, mahrend der Uns

<sup>701)</sup> Tract. d. legib. III. 2. 3. Bergl. X. 15. §. 3.

<sup>702)</sup> Tract. d. legib. III. 4.

bere das namliche von sich vorgiebt, sich aber auf einen andern Lehnsherrn beruft 703). Alledann wurden natur= lich beibe Lehnsherrn vor die Eurie gefordert und hatten ebenfalls Unspruch auf die gewöhnlichen Effonien. Wenn bann ber Lehnsherr bes Beflagten in bem vierten Ters mine nicht felbst erschien, ober auch feinen Responsalen schickte, fo traf ihn jur Strafe ber Nachtheil, baf wenn auch ber Beflagte, ber nun allein die Bertheibigung übers nahm, in bem Prozeffe Sieger blieb, berfelbe ihm nicht ferner ben lebndienft leiftete, fonbern bes Ronias unmit telbarer Bafall murbe 704). Wenn aber ber Lehnsherr bes Rlagers, nach Benugung ber brei üblichen Effonien, ben vierten Termin verabfaumte, fo murben fomohl die Effoniatoren als auch der Rlager verhaftet und auf diese Beife der Lehnsherr genothigt vor Gericht zu erscheis nen 705). Go stand also die Sache, wenn einer ber beiden Lehnsherrn ausblieb; maren fie indeß beide zu reche ter Zeit gegenwartig und erkannte ber Lehnsherr des Beflagten die Ausfage beffelben als mahr an, fo ftand es in feinem Belieben, felbft bie Bertheibigung ju ubernehe men ober biefe bem Beklagten zu überlaffen. Im Falle Einer von Beiden siegte, rettete er gleichzeitig die Rechte bes Undern; alfo ber Bafall bem Beren bas Recht ben Lehn. bienst von bem Grundstücke ju forbern und ber Berr bem Bafallen ben Befit bes Grundftudes felbft. Uns

<sup>&</sup>lt;sup>703</sup>) Tract. d. legib. III. 6. §. 1; XII. 8.

<sup>704)</sup> Tract. d. legib. III. 6. §. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>705</sup>) Tract. d. legib. III. 6. §. 4.

terlag aber berjenige, ber bie Prozeßführung übernommen hatte, so verlor auch der Andere seine Gerechtsame an dem Grundstücke 70%). Wollte indeß der Lehnsherr nicht die Gewährleistung für den Beklagten übernehmen, so konnte es deshald zu einem besondern Prozeße zwisschen dem Vasallen und dem Lehnsherrn kommen 7007). (Vergl. S. 155.). Sanz ähnliche Grundsäße galten auch da, wenn der Lehnsherr des Klägers die Gewährsleistung für diesen übernahm oder ablehnte. Im letztern Falle versiel der Kläger noch obenein wegen der falschen Anklage in die Misericordia Regis 708).

## §. XXXIX.

Bon bem Abvocationsrechte.

Die Grundsäße, welche wir bisher bei ber Schilder rung des Verfahrens in der königlichen Curie erörtert has ben, finden auch namentlich ihre Unwendung auf diejes nigen Fälle, die schon früher (S. XXXI. S. 74.) als besonders vor die königliche Curie gehörig, namhaft ges macht worden sind, und die wir nunmehr hier im Einzelnen kennen zu lernen haben. Unter ihnen steht vors an der Prozes wegen des Advocationsrechtes bei einer Kirche.

Als ben oberften Schuss und Schirmherrn ber Kirs che (Advocatus), sah man in England ben Konig

<sup>706)</sup> Tract. d. legib. III. 7. §. 1.

<sup>707)</sup> Tract. d. legib. III. 7. §. 2.

<sup>708)</sup> Tract. d, legib. III. 8.

an 70%); baher hatten von jeher seine Beamten barauf zu achten, daß die der Kirche gebührenden Abgaben richtig und zu gehöriger Zeit an dieselbe bezahlt wurden. Zu diesen Abgaben zählte man in der Angelsächsischen Zeit namentlich die Zehnten, den Wachszins, Seelenzins, Pflugzins und ganz besonders den Peterspfennig (Le dener Seint Pere) 710). Es wird derselben aber auch in spätern Rechtsquellen gedacht 711), namentlich enthalten die Geseste Wilhelms I. (vergl. auch §. XII.) auss drückliche Bestimmungen über den Peterspfennig 712), wie denn

<sup>709)</sup> Leg. Edow. Conf. 17. Rex autem, quia vicarius summi Regis est (vergl. 3b. 1. S. 227.), ad hoc est constitutus, ut regnum terrenum, et populum Domini et super omnia sanctam veneretur Ecclesiam ejus et regat et ab injuriosis defendat, et maleficos ab ea evellat, et destruat et penitus disperdat. Quod nisi fecerit, nec nomen Regis in eo constabit, verum testante papa Joanne, nomen Regis perdit. Debet vero Rex Deum timere super omnia et diligere, et mandata ejus per totum regnum suum servare. Debet etiam sanctam Ecclesiam regni sui cum omni integritate et libertate juxta constitutiones patrum et praedecessorum servare, fovere, manutenere, regere et contra inimicos defendere, ita ut Deus prae ceteris honoretur et prae oculis semper habeatur. Bergl. Angelfachf. Rechts: geschichte. §. LXIX. - G. oben Bb. 1. Note 166, 238. 263. 289. -

<sup>710)</sup> Bergl. Angelfächf. Rechtsgeschichte. §. LXX.

<sup>711)</sup> Leg. Edow. Conf. 8. 10. - Leg. Henr. Pr. 11.

<sup>712)</sup> Leg. Guil. Conq. 18. Franc home qui ad aver champester trente deners vailunt deit doner le dener Seint Pere (Ein freier Mann, der Bieh hat zum Werthe von dreißig Denarien, muß den Peterspfennig geben). — Le per le dener qui

benn auch burch biefelben ber Rirche ber besondere Friede, namentlich das Ufplrecht, beffen sie sich früher erfreut batte, quaesichert murbe 713). Dem Ronige fam wegen Diefes feines Schugrechtes über die Rirche, befonders aber auch wegen bes Lehnenerus, in welchem die Bischofe gu ihm fanden (S. XXIX. G. 14.) und welcher in Folge bes Streites zwischen bem Pabste und Ronig Beinrich I. nicht aufgehoben murde (Bb. 1. S. XV.), die Befegung ber erledigten Bisthumer gu 714) (S. XXIX. G. 21.). Ein unter ben Ronigen Normannischen Stammes babei fehr ublis des Berfahren war bas, daß diefelben in einem folchen Ralle die Bisthumer fo lange als moglich unbefest ließen und auf biefe Beife die Einfunfte berfelben bezogen (Bb. 1. S. 116.). Gine abnliche Verpflichtung, wie ber Ros nig fie in Betreff bes Schuges ber Rirche im Allgemeis nen hatte, lag auch bem Stifter einer Rirche ober feinen Defcendenten, ober bem Erwerber feiner Buter ob. Er

li Seignur durrat st erent quietes ceals qui meinent en fon demainer (Und durch den Peterspfennig, den der Herr giebt; werden befreit diejenigen, die auf seinem Eigenthume wohnen): — 20. Ki retient ([Wenn] welche zurüchhalten) se dener Seint Pere, se dener rendra par sa justice de Seint Æglise e XXX. den. sarfait (so wird derselbe gegeben mit Hüsse der geistslichen Gerichtsbarkeit und 30 Denar. Busse), e st il en est plaide de sa justice se Rei, se forfait al Evesque XXX. den. e al Rei XL. solz (Und wenn er belangt wird durch die Gerichtsbarkeit [ben Richter] des Königs, so verfällt er in eine Strase von 30 Denar. an den Bischof und von 40 Schillingen an den König.)

<sup>713)</sup> Leg. Guil. Conq. 1.

<sup>714)</sup> Angelfachfische Rechtsgeschichte. §. LXIV.

wurde bann auch als Advocatus ber auf feinem Grunde ftucke befindlichen Rirche ober Capelle (Chappele) anges feben und hatte als folcher auch bas Recht, Diejeniae Person zu prafentiren, von welcher er munschte, baf fie. als Beiftlicher bei feiner Rirche angestellt werbe. Dief Recht, welches unter Umffanden auch Weibern zusteben fonnte (&. XLI.) wird vorzugeweise bas Jus advocationis (Right of advowson) genannt. Es falle baber biese advocatio hier mit dem patronatus jusammen. Sie war jedoch nicht durchaus nothwendig mit einem bestimmten Grundftude verbunden, fondern konnte auch auf mancherlei Weise (von dem Grundstücke, auf wel chem fie eigentlich haftete, getrennt) veraufert merben. Dieß war die Ursache, warum denn auch dieß Abvocas tionsrecht gar leicht Gegenstand eines Rechtsstreites mers ben fonnte.

Schon oben haben wir gesehen (§. XXXVII. S. 146.), wie bei Gelegenheit einer Bacanz, der Streit darüber, von wem die lette Präsentation ausgegangen sep, zu einer Recognition Beranlassung geben konnte, und daß in Folge dieser, derjenige, für den sie sich entschied, die abermalige Präsentation bei dieser Bacanz habe vornehmen dürsen und zwar ohne Nachstheil für den präsentirten Eleriker, jedoch auch ohne Nachstheil für das Jus advocationis des andern Theiles. Dies ser konnte daher wegen seines Advocationsrechtes zwar nicht mehr die einmal geschehene Institution des Geistslichen als ungültig ansechten, konnte jedoch sein Recht für künstige Fälle, durch einen neuen Prozes versechten.

Das Verfahren war hier bann bas gewöhnliche, welches bei Anbringung eines Prozesses bei der koniglichen Curie beobachtet wurde. Man veranlaßte durch ein konigliches Breve bie Citation bes Beflagten, bem bann auch bie gewöhnlichen Effonien zugeftanden murden 715). Ram er auch in bem vierten Termine nicht, fo begab fich ber Bicecomes nach ber Rirche bin, wegen welcher ber Streit entstanden war und erklarte in Gegenwart von Zeugen, baß er bie seisina ber Prafentation zu biefer Kirche, im Namen bes Konigs, in Beschlag nehme. Melbete sich bann ber Beklagte innerhalb ber nachsten funfzehn Tage, fo wurde ihm gegen Burgschaft die seisina restituirt und er hatte sich dann noch auf ben Prozeß gegen ben Rlager einzulaffen; im entgegengesetten Falle aber murbe biefem die seisina jugesprochen 716). Waren aber beide Partheien in dem anberaumten Termine gegenwartig, fo brudte ber Klager seine von ihm erhobenen Unsprüche in einer Formel aus, in welcher er behauptete, die Abvocas tion gehore ihm erblich oder eigenthumlich an, indem ent weber feine Borfahren bereits zur Zeit Beinrichs I. (Bergl. 8. XXXVII. G. 141.) in bem Besite berfelben sich befunden hatten, ober er felbft feit der Kronung Beinrichs II. ju ber eigenthumlichen seisina praesentationis gelangt fep. Er hatte fodann zuberläßige Perfonen gu nennen, die bieg burch ihr Zeugniß zu befraftigen bereit maren. Alsbann konnte ein gerichtlicher Zweikampf ober, ben

<sup>715)</sup> Tract. d. legib. IV. 1. §. 3. §. 4; 2; 3.

<sup>716)</sup> Tract. d. legib. IV. 4. 5.

Limstanden nach, eine Recognition die Sache entscheis ben 717).

Aber auch ohne bag eine Bacang Statt gefunden hatte, konnte es, megen bes Abvocationsrechtes bei einer Rirche, zu einem Prozege fommen. Der Beflagte war hier aber ursprunglich nicht Jemand, ber felbst ein sols ches Abvocationsrecht zu haben behauptete, sondern ber Beiftliche, ben berjenige, ber im Besige ber advocatio ju fenn vermeinte, gar nicht als ben von ihm prafentirs ten anerkennen wollte, fen es, bag ber Beiftliche vorgab bon bemfelben prafentirt zu fenn, ober gar auf einen ans bern Advocatus sich berief 718). Alsbann wurde in Folge eines besondern Breve ber Clerifer gur Rechtfers tigung bor die konigliche Eurie geforbert. Da aber ein folder Geiftlicher nicht immer sich in dem Besite von Grundstücken befand, burch beren Beschlagnahme man ihn hatte nothigen konnen ju erscheinen, wenn er ohne alle Effonien in ben Terminen ausblieb ober wenigstens, nach drei Effonien, ju bem vierten Termine ju fommen unterließ, so murbe in einem solchen Falle bem Bischofe ber Diocese aufgegeben, bag er jenen Clerifer bagu ans halte bor Bericht ju erscheinen und ihn im Falle bes Ausbleibens ftrafe 719). Ram bann in Folge biefer Maagregeln ber Beflagte wirklich, fo fonnte er entwes der vorgeben von dem Klager oder seinen Borfahren oder

<sup>717)</sup> Tract. d. legib. IV. 6.

<sup>718)</sup> Tract. d. legib. IV. 7.

<sup>719)</sup> Tract. d. legib. IV. 8. 9. §. 1.

von einem Undern prafentirt worden zu fenn. In mehreren Fallen murbe bonn bem Prozege in ber foniglichen Eurie Einhalt gethan (remanet placitum) und die Sas che an die competente Curia Christianitatis gewiesen. Dieß geschah namentlich, wenn ber Rlager es nicht jus geben wollte, daß, obschon der Beiftliche es behauptete, jemals eine Prafentation biefes Clerifers weber von ibm noch von feinen Borfahren Statt gefunden habe 720). Wenn fich bann aber bei ber weiteren Erorterung ber Sache in bem geiftlichen Berichte ergab, bag berjenige, von dem der Clerifer wirklich prafentirt worden mar, das maliger Zeit allgemein fur ben Rirchenpatron gehalten worden sey, der Cleriker also sich in einem schuldlosen Brethume in diefer Beziehung befunden habe, fo bebielt berfelbe feine Pfrunde bis an feinen Tod, mabrend bem Kläger das Abvocationsrecht verblieb. Das Nämliche galt aber auch sogar von einem solchen Clerifer, welcher prafentirt worden war von einer Person, die sich mabs rend einer Fehde des Abvocationsrechtes eines Undern bes machtigt hatte 721). - hatte jedoch jener Beistliche sich auf einen andern Rirchenpatron berufen, berief sich aber bor Bericht auf ben Rlager, und erkannte biefer bann die Prafentation an, so war bamit auch ber Zwed bes Rlagers erreicht und die Sache hatte ein Ende 720). Uns bers aber, wenn ber Geistliche auch vor Gericht ferner

<sup>720)</sup> Tract. d. legib. IV. 9. §. 2. §. 3.

<sup>721)</sup> Tract. d. legib. IV. 10. §. 1. §. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>723</sup>) Tract. d. legib. IV. 9. §. 3.

barauf beharrte von einem andern zur Abvocation Berechtigten, als von dem Rlager ober feinen Borfahren prafentirt worden zu fenn. Erschien dieser, auf ben fich ber Clerifer berief, wollte aber nicht die Behauptung bef felben anerkennen, fo ging bie Sache ebenfalls an ben Judex ecclesiasticus 723). Blieb indeß ber vermeint liche Advocatus bei allen Citationen ohne Effonien, ober boch im vierten Termine aus, so erfolgte eine Breve: "Capias in manum meam"; im Berlauf von funfzehn Sagen murbe bann, wenn jener sich nicht weiter melbete, bas Abvocationsrecht bem Kläger zugesprochen. Nach ben allgemeinen Regeln von der Warrantisation (S. XXXVIII. S. 154.) hatte bann auch der Beistliche seine Unsprüche auf die Rirche verlieren sollen, allein unstreis tig machte wohl bieser Fall, nach Analogie jener zur Zeit einer Fehde geschehenen Prafentation, eine Ausnahme 724). Wenn aber ber vom Beiftlichen aufgeforderte Advocatus die Behauptung beffelben in allen Punkten bestätigte, fo übernahm berfelbe bie Stelle bes Beklagten und es trat bann ein bem borbin beschriebenen analoges Berfahren ein 725).

Während ber Dauer bes Prozeses wegen bes Abvocationsrechtes konnte aber noch ein besonderes Ereigniß hinzukommen, welches Beachtung verdiente, nämlich bas, daß innerhalb dieser Zeit ber Geistliche starb und so

<sup>&</sup>lt;sup>723</sup>) Tract. d. legib. IV. 9. §. 5.

<sup>724)</sup> Tract. d. legib. IV, 9. §. 4.

<sup>725)</sup> Tract. d. legib. IV. 9. §. 7.

alfo eine Bacang bei ber Rirche eintrat. Alsbann fam es auf die lette Prafentation an; war in Betreff biefer fein Zweifel, daß fie Seitens bes Beflagten worgenoms men war, so konnte sie auch jest von ihm ausgehn, selbst wehrend jener funfzehn Lage, wo die seisina praesentationis sich in manu Regis befand. Bar jedoch Jes nes nicht außer Zweifel und constatirte namentlich so viel, daß bie Prafentation bestimmt nicht von ihm felbft, fons bern vielleicht von einem feiner Vorfahren ausgeubt mors ben sen, so konnte auch sein Untrag auf eine besfalfige Recognition ohne Erfolg bleiben, wenn der Begner bes Sauptete, ber Beklagte habe felbft schon in judicio bas Udvocationsrecht zu Gunften bes Rlagers aufgegeben, welches bann leicht per recordum Curiae (S. XLVII.) ju erweifen mar. Gelang dieß, fo verfiel ber Beklagte wegen seines contemptus Curiae auch noch in die Misericordia Regis 726).

Ein eigenthümlicher Fall, welcher hier in Betracht kommt, war endlich noch ber, wo zwei Geistliche sich wes gen einer und berselben Kirche stritten und jeder sich auf eiren andern Advocatus berief. Es hat dieser Fall viele Achtlichkeit mit einem andern, dessen wir oben bei Geslegnheit der Lehre von der Warrantisation gedacht has ben (§. XXXVIII. S. 157.). Indessen der Stand der beiden streitenden Partheien brachte die wesentliche Versschiedenheit zu Wege, daß ein solcher Prozes in einer Curi Christianitatis begonnen wurde. Sollten nun

<sup>72)</sup> Tract. d. legib. IV. 9. §. 6; 11.

aber die Advocati auftreten, so gehörte bann die Sache an die Curia Regis. Allsbann wurde auf den Antrag eines der letztern durch ein königliches Breve, der Projeß in dem geistlichen Gerichte inhibirt 727). Blieb aber ein solcher Befehl ohne Erfolg, so erging ein Breve in den Vicecomes, der vermöge desselben die geistlichen Richt ter zur Rechenschaft vor die königliche Eurie zu fordem hatte 728).

### S. XL.

#### Bon ber Mativitat.

Unter gewißen Voraussetzungen konnte auch bei Streit über die Nativität, obschon er in einem andern Berichte begonnen worden war, an die königliche Eurit gebracht werden. Bum genauern Verstehen dieser Best haltniße bedarf es einer genauern Erörterung des Begriffes und der Entstehung der Nativität.

Diejenigen Villani (S. XXXI. S. 90.), welche unfrei waren, wurden (als bem herrn des Bodens, auf welchem sie geboren wurden, angehörig) Nativi oter Naife, sonst auch Servi, genannt. Dem herrn stand die Beräußerung seiner Nativi, außer in fremde Länder, zu 728 a). In Beziehung auf die Entstehung dieser Uns

<sup>727)</sup> Bergl. Const. Clarend. 1. in Note 300. Bb. . S. 462,

<sup>728)</sup> Tract. d. legib. IV. 12 - 14.

<sup>728</sup> a) Leg. Guil. Conq. 65. (Note 738.) u. 41. Et nous befendonz qui lum Christien fors de la terre ne verde nen surchetut en paisumne. (Und wir verbieten, daß man einn Chris

freiheit galt wohl die Regel, die auch das Deutsche Recht in bem Spruchworte "bas Rind folgt ber argern Sand" aufstellt, baff, wenn auch nur ber Bater eines Rindes ein' nativus, oder auch nur die Mutter beffelben eine nativa war, bas Rind boch immer unfrei mar. Dieg fagt meniaftens ber Tractatus de legibus ausbrucklich 729), fo wie es auch in den Leges Henrici Primi heißt: "vitulus autem matris est, cujuscunque taurus alluserit", nachbem schon borber bemerkt ift, bag bas Rind eines servus ebenfalls servus fen. Doch aber stellt die namliche Rechtsquelle die Regel auf: "semper a patre non a matre generationis ordo texitur", fugt indessen bingu, es komme babei hauptsächlich auf ben Willen bes Herrn an 730). Wahrscheinlich galt daher wohl noch ber Grundsag bes altern Rechts, daß bas Rind, mit melchem eine Unfreie schwanger ging, nach feiner Beburt unfrei murbe, wenn die Mutter auch mabrend jener Zeit aus dem Zustande der Unfreiheit heraustrat 731). Die Rinder von Unfreien verschiedner Berren, murden ber Bahl nach unter biese vertheilt 732). Außer der Beburt fommt als Entstehungsart ber Unfreiheit hauptsächlich vor, Die Ergebung. Es scheint nicht, als ob auch Beirath mit einer unfreien Person fur ben andern Theil ebenfalls bie

sten nicht außer Landes verkaufe, befonders nicht in das Seidenthum). — Bergl. Mone, Geschichte bes Seidenthums. Th. 2. S. 102.

<sup>729)</sup> Tract. d. legib. V. 6. §. 1. §. 2.

<sup>780)</sup> Leg. Henr. Pr. 77. Bergl. Note . S. 87.

<sup>781)</sup> Poenit. Egb. I. 25.

<sup>732)</sup> Tract. d. legib. V. 6. §. 3.

Unfreiheit jur Folge gehabt habe; es lagt fich bieg menige ftens nicht gradezu aus einer Stelle bes Tractatus de legibus folgern, wenn man auch auf ben erften Blid ges neigt fenn mochte, sie auf diese Weise zu verstehen 735). Auch durfte dagegen der Umftand sprechen, daß es auch für bie altere Ungelfachfische Zeit an allen Zeugniffen barüber mangelt, mahrend wir über bie andern Ents febungsarten ber Unfreiheit vielfache Nachrichten bas ben 734). Die Ergebung in die Unfreiheit fonnte eine freiwillige, aber auch eine gezwungene (facto, casu) fenn, j. B. bei unmundigen Rindern, beren Eltern in bie Unfreiheit traten; auch fonnte bas Namliche überhaupt burch ein zufälliges Ereigniß, wie Infolvenz, berbeiges führt werden 736). Der Uebertritt in die Unfreiheit geschah gewöhnlich durch eine vor Zeugen oder auch vor Bericht vorzunehmende symbolische Sandlung. Diese befand barin, baß ber fich in dieg Berhaltniß Ergebenbe, wahrscheinlich knieend, sein haupt und baneben auch seine Banbe in die Bande des funftigen Beren legte und einen Stock (billus) ober andere ahnliche Bertheidigungswerks zeuge empfing, beren Unfreie fich bedienen burften, mabrend eigentliche Waffen ber Schmuck freier Leute mas ren 736). (Bergl. Note 738.). Eine abnliche symbolische

<sup>733)</sup> Tract. d. legib. XIV. 6. §. 3.

<sup>734)</sup> Bergl. Angelfächf. Rechtsgefch. S. XXXIV.

<sup>734)</sup> Leg. Henr. Pr. 76. — Servi alii natura, alii facto et alii emptione et alii redemptione, alia sua vel alterius datione. — Servi alii casu, alii genitura.

<sup>736)</sup> Leg. Henr. Pr. 78. Si quis in servum transcat,

Handlung treffen wir bisweilen auch an bei bem Aufhosern des Verhältnisses der Unfreiheit. Dieß konnte nasmentlich geschehen durch die verschiedene Arten der Freislassung, welche eintrat durch Freikaufung des Unfreien von Seiten eines Andern, nicht aber von dem Nativus selbst, da dieser kein eignes Besitzthum hatte 737), theils durch ausdrückliche Freierklärung (quietum clamare) in der Kirche, oder auf dem Markte oder vor Gericht. Die Formalität hiebei bestand darin, daß der Unfreie dem Viscecomes übergeben wurde, daß man ihm darauf "liberas vias et portas apertas" wieß und ihn mit Lanze und Schwert bekleidete 738). — Auch konnte die Freis

sicut possessor est, in Halimoto (f. §. XXIX. ©. 21. §. XXXI. ©. 86.), vel Hundredo, vel vicinio coram testibus agatur, cum excoluerit, ut nec ille deinceps abneget, et de singulis discrete sciatur, cujus conditionis aestimandi sunt, liberae sc. an servilis, quia multi potentes volunt, si possunt, defendere homines suos modo pro servo, modo pro libero, sicut interim factu facilius sit. Sed legibus hoc interdictum est; in signum vero transitionis hujus billum vel strublum vel deinceps ad hunc modum servitutis arma suscipiat et manus in manus Domini mittat et caput. Statt strublum ist mit bem Ms. Lond. wahrscheinlich zu lesen: stumblum, worunter ein Sirtenstab zu verstehen zu senn scheint. Bergl. Leg. Henr. Pr. 80. Tanta vero debet esse via, ut inibi duo carri sibi possint ad invicem obviari, et bubulci de longo stumbli (so bei du Cange h. v. Wilk: stimuli) sui possint assimulare et XVI. milites possint equitare de latere armati. Bergl. §. XLVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>737</sup>) Tract. d. legib. V. 5. §. 1 — §. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>758</sup>) Leg. Guil. Conq. 65. Et prohibemus ut nullus vendat hominem extra patriam. Si qui vero velit servum

heit baburch erworben werben, daß ein Unfreier Jahr und Tag sich unangefochten in einer Stadt oder königlischen Burg aufhielt 73%). Daher konnte man hier sas gen: "die Luft macht frei". Defters wurde dem Unfreien, der die Freiheit erlangte, eine Urkunde darüber ausgestellt. Es scheint indessen, als wenn die Freigelassenen nicht gleich die sämmtlichen Rechte der Freigebornen erlangten; namentlich sindet sich das, daß sie ihre neuerwors bene Rechte öfters bloß gegen ihren ehemaligen Herrn und dessen Erben, nicht aber gegen dritte Personen gelztend machen konnten; z. B. das Recht sich auf ein Kampfgericht mit andern freien Leuten einzulassen <sup>740</sup>). Vielleicht, daß die vollständigen Freiheitsrechte einer von einem Freigelassenen abstammenden Familie erst der dritten Generation zustanden, wie sich dieß aus der Unalos

suum liberum facere, tradat eum Vicecomiti per manum dextram in pleno comitatu; quietum illum clamare debet a jugo servitutis suae per manumissionem, et ostendat ei liberas vias et portas et tradat illi libera arma, scilicet lanceam et gladium. — Leg. Henr. Pr. 78. Qui servum suum liberat in Ecclesia vel mercato, vol Comitatu, vel Hundredo, coram testibus et palam faciat et liberas ei vias et portas conscribat apertas, et lanceam et gladium vel quae liberorum arma sunt, in manibus ei ponat.

<sup>739)</sup> Leg. Guil. Conq. 66. Item si servi permanserint sine calumnia per annum et diem in civitatibus nostris vel in Burgis in Muro vallatis vel in Castris nostris, a die illa liberi efficiantur et liberi a jugo servitutis suae sint in perpetuum. — Tract. d. legib. V. 5. §. 5.

<sup>740)</sup> Tract. d. legib. V. 5. §. 4.

gie ber Berhaltnife nach ber Freilassung bei anbern Bers manischen Bolfern entnehmen laft.

Es war bei ber Freilaffung ein fehr ber Beachtung werthes Symbol das, daß man bem bisherigen Unfreien freie Wege und offene Thore" wieß, indem bieß grade feinen frubern Buftand characterifirt, in welchem er nicht befugt mar bas Land, auf bem er angesessen mar, ohne ausbruckliche Erlaubniß feines herrn zu verlaffen. War bieß geschehen, so murde ber Unfreie gezwungen zu feis nem herrn gurudgufehren; hatte berfelbe fich aber gu einem andern Beren begeben, ober hielt fich überhaupt bei Jemanden auf, fo mar auch diefer verpflichtet, ben Unfreien, so wie alle von bemselben mitgebrachte fahrenbe Sabe an ben frubern Berrn berauszugeben. Weigerte er fich beffen, fo stand bem eigentlichen herrn bes Unfreien eine Rlage gegen jenen ju 741), bie junachst in bem Bes richte des Vicecomes angebracht werden fonnte. Die Sache murbe auch hier beendet, wenn nicht etwa berjes nige, ber in diesem Prozesse als unfrei in Unspruch ges

terre, dunt il est nez (Der Unstreie, welcher von seinem Lande, von wo er geboren ist, weggeht); e vent a autri terre (und kommt auf ein anderes Land); nuls nel retenget ne li, ne se chattels (so halte Niemand weder ihn noch seine Sachen); enz le facet venir arere a faire son servire tel cum a li append (sondern mache ihn kommen zurück zu thun seinen Dienst, solcher Art, wie er ihm zukommt); si les seignurages ne facent altri gainnys venir a lor terre, la justise le facet (wenn die Herrschaften nicht machen den Unstreien eines Andern kommen zu seinem Lande, so wird die Gerechtigkeit [der Richter] es thun). — Tract. d. legib. V. 1. §. 2. — XII. 11.

nommen wurde, frei zu fenn behauptete. In einem fols chen Falle ging die Sache an die fonigliche Curie (&. XXXI. S. 75.), oder, was bas namliche war (6. XXX.), man wartete die Ankunft ber Justitiarii itinerantes ab, indem jener vermeintliche ober wirkliche Uns freie ein Brebe zu biefem Zwecke auswirkte, und fobann auch Sicherheit wegen Fortführung bes Prozeffes ftell te 742). Blieb er bann ohne gultige Effonien in bem ober ben gur Entscheidung ber Sache anberaumten Termis nen aus, fo trat in Betreff feiner und ber von ihm ges ffellten Burgen bas Ramliche ein, mas wir bereits oben (&. XXXIII. S. 104.) fennen gelernt haben. Berfaumte aber ber Berr die Termine, fo gelangte jener zur seisina libertatis, und ber herr mußte bann bafur forgen, baß er bei Zeiten (wahrscheinlich binnen Jahr und Tag; f. oben G. 172.), feine weiteren Unspruche verfolgte 743)! Wenn indeg beide Partheien vor Gericht erschienen, fo fonnte berjenige, welcher frei zu fenn behauptete, bief entweder durch eine Freilaffungsurfunde beweisen, wenn ber herr nicht im Stande mar beren Unechtheit 744) bars guthun, ober er konnte fich auf bas Zeugniß feiner Bers mandtschaft berufen. Er führte bann mehrere feiner Bermandten vor Gericht; murden biese wirklich als seine Bers wandte und gleichzeitig als freie Leute anerkannt, - was man im Falle eines Zweifels durch den Ausspruch ber

<sup>742)</sup> Tract. d. legib. V. 1. §. 3; 2.

<sup>743)</sup> Tract. d. legib. V. 3.

<sup>744)</sup> Leg. Guil. Conq. 33.

Nachbarschaft (Visinetum) ermittelte - und fonnte ber herr nicht ebenfalls Verwandte jenes vorführen, welche aber unfrei maren, fo mar bamit bie Freiheit bes als unfrei Ungesprochenen erwiesen 746). In bem Falle aber, wo auch ber Berr auf die angegebene Urt ben Begenbes weis zu führen fich bemühte, berief man bas Visinetum, welches zu entscheiden hatte, ob die von bem herrn ober von feinem Begner vorgeführten Berwandten naber mit biefem verwandt fepen 746). Je nachdem bieg ju Gunften bes herrn ober besjenigen ausfiel, ben berfelbe als feinen Unfreien angesprochen hatte, verlor diefer entweder alle feine Unspruche auf die Freiheit, oder der Berr muß: te ibn fortan in bem ungeftorten Genuge feiner Freiheites rechte laffen 747). - Bang auf bie namliche Beife murbe ber Prozeß geführt, wenn überhaupt die Freiheit Jemans bes angefochten wurde, oder Jemand von felbst auftrat und gegen feinen vermeintlichen herrn die Freiheit bes hauptete 748). Dieser lettere Fall konnte jedoch gang in bem Gerichte ber Grafschaft abgethan werben.

# §. XLI.

#### Bon ber Dos.

So wie ber Rechtsstreit über bie Nativitat, konnte auch ber über bie Dos ober bas Witthum bisweilen an

<sup>745)</sup> Tract. d. legib. V. 4. §. 1.

<sup>746)</sup> Tract. d. legib. V. 4. §. 2.

<sup>747)</sup> Tract. d. legib.V. 4. §. 3.

<sup>748)</sup> Tract. d. legib. V. 1. §. 1; 4. §. 4.

bie Curia Regis gebracht werden. Hierbei werden indeßt zwei Falle wesentlich von einander zu unterscheiden sepn, ob nämlich eine ganze Dos oder nur ein Theil berselben ben Gegenstand bes Streites ausmachte. —

Unter dem Ausdrucke Dos, ber auch schon in ber Ungelfachfischen Zeit in ber namlichen Bedeutung pors fommt 749), versteht die Englische Rechtssprache bes zwolften Jahrhunderts Dasjenige, mas die Frau nach bem Tobe ihres Mannes aus bem Bermogen beffelben fur ihren lebenslånglichen Unterhalt ju fordern bat; es find barunter nicht begriffen biejenigen beweglichen Sachen, die sie sogleich als Eigenthum aus dem Nachlage ihres verstorbenen Mannes nahm (vergl. unten S. XLIII.). Jes nes Witthum war entweder eine dos legitima, die auch schlechthin dos rationabilis genannt wird ober eine dos nominata. Jene, die alfo auf der Bewohnheit beruhte, die Landrechtens war, brauchte nicht erst ausdrücklich ber Frau ausgeseßt zu werben, sonbern es verftand fich in bem Falle, wo eine folche Bestimmung ber Dos (assignatio dotis) nicht Statt gefunden hatte, von felbft, daß die Frau den britten Theil bes dem Manne gur Zeit ber feierlichen Desponsation angehörenden Bermogens, fen es an forperlichen (namentlich Grundstücken) ober auch an unkörperlichen Sachen, nach bem Lobe ihres Gemahls als Witthum ansprechen konnte 740). Den Gegenfaß bagu bilbete bie in Folge einer Affignation ber Frau

<sup>749)</sup> Bergl. Angelfachf. Rechtsgefch. S. XL. Rote 400.

<sup>750)</sup> Tract. d. legib. VI. 1. S. 2.

Frau auffebende Dos, bie dos nominata. Sie mar bers jenige Theil bes Bermogens eines Mannes, welchen bers felbe bei ber Defponsation vor ber Rirchenthure (ante ostum ecclesiae) jum Witthum fur feine Frau auf ben Rall feines Todes bestimmte. Diese Dos fonnte geringer fenn als bie dos legitima gewesen senn murbe, burfte Diese aber nicht überschreiten. Dasjenige aber, mas bie Frau nach bem Tobe ihres Mannes zu forbern hatte, richtete fich unbedingt barnach, was zur Zeit ber Defvonfation vorhanden oder ihr als Dos ausgesest worden mar. War baber bas Vermogen bes Mannes mabrend ber Dauer ber Che vermehrt worden, so waren bie Erben besselben feinesweges verpflichtet ben britten Theil bes Bermogens als Witthum zu geben, welches sich bei bem Tobe jenes vorfand; eben so brauchte bei einer dos nominata ber Frau nur bann etwas von bem mabrend ber Che Erworbenen (questus) gegeben ju merben, menn bie Uffignation felbst schon barauf gerichtet gemefen mar; war aber bloß ein Antheil an dem questus der Frau ausgesetzt worden, so mochte der Mann auch noch so viel tenementa hinterlaffen, die er schon vor ber Eingebung ber Che besaß, ohne daß bie Frau nachmals dars auf hatte Auspruche machen fonnen 761). Diefe Regel erleidet eine, jedoch nur Scheinbare, Ausnahme; hatte namlich ber Mann feiner Frau ein bestimmtes Grunds ftud ausbrudlich mit allen bagu geborigen Pertinengen als Dos angewiesen, und gelang es ihm mahrend ber

<sup>7 51)</sup> Tract. d. legib. VI. 1. §. 1 - 3; 2. §. 1. §. 2.

Dauer der Ehe eine schon früher von demselben abhan, den gekommene Pertinenz wiederum damit zu verbinden, so konnte die Frau nach dem Tode ihres Mannes auch diese Pertinenz, als zu ihrem Witthume gehörig, in Anspruch nehmen 73°2).

So lange aber bie Che bestand, hatte bie Frau an bem ihr zur Dos ausgesetten Vermogensantheile gar feine Rechte, benn fie fam bei Eingehung der Ehe in jeber Beziehung gang in die Gewalt, in bas Mundium ihres Mannes. In allen Dingen, bie nicht wie ber Gott maren, mußte fie bem Manne ohne Weite res gehorchen. Sie hatte baber nicht einmal ein Wiber spruchsrecht bei Beraußerungen, die ber Mann mit ber Dos vornahm, ja es konnte sogar der bloße Widerspruch ihr bie Dos fur immer rauben 7.53). Noch weniger hatte fie felbst ein Beraußerungsrecht; nur hielt man es für gute Sitte, wenn ber Mann feiner fterbenden Gattin geffattete über ben britten Theil berjenigen beweglichen Sachen, die fie, im Falle fie ihren Mann überlebt hatte, bekommen haben wurde, lettwillig zu verfügen 764) (vergl. 6. XLIII.). Das altere Ungelfachfische Recht fennt ein folches Mundium des Mannes, als ein echt Germanisches Institut, ebenfalls 756), allein es scheint

<sup>752)</sup> Tract. d. legib. VI. 12.

<sup>753)</sup> Tract. d. legib. VI. 3.

<sup>754)</sup> Tract. d. legib. VII. 5. §. 3.

<sup>755)</sup> Angelfächs. Rechtsgeschichte. §. XXXV. und No. te 398.

bamals nicht in so großer Ausbehnung Statt gefunden zu haben. Die Angelsächsische morgangisa, die, wie bei den Longobarden, öfters auch schon die Stelle des Witthums vertrat 756), scheint sich allmählig mit dem bei den Angelsachsen auch abgesondert vorkommenden Witthume zu einem Institute vereinigt zu haben, wenn auch noch jener Name an zweien Stellen in den Leges Henrici Primi erwähnt wird, von denen die eine aber aus den Leges Cnuti, die andere aus der Lex Ripuariorum entnommen ist 787).

Erst bei dem Tode des Mannes lebten die Rechte der Frau an der Dos auf. War eine solche nicht auss drücklich bestimmt worden, so konnte die Frau von dem Erben des Verstorbenen den dritten Theil des Vermögens desselben verlangen. Bestand dieß bloß in unkörperlischen Sachen, z. B. lediglich in einem Advocationsrechte zu einer Kirche, so durfte der Erbe wenigstens nicht ohne Consens der Wittwe ein solches Recht ausüben 75%). Auch bei Gelegenheit einer dos nominata konnte die Wittwe sogar zur Ausübung eines Präsentationsrechtes gelangen (S. XXXIX. S. 162.), nämlich wenn auf einem ihr zur Dos bestimmten Grundstücke während der Ehe eine Kirche gebauet worden war. Sie mußte dann zwar den von ihrem verstorbenen Manne präsentirten Cleriker

<sup>766)</sup> Angelfächfifche Rechtsgeschichte. §. XL.

<sup>&</sup>lt;sup>757</sup>) Leg. Henr. Pr. 11, 70. S. Bb. 1. §. XXIV. S 212, 217.

<sup>758)</sup> Tract. d. legib. VI. 17. §. 3.

in ber ungefforten Ausübung feiner Functionen laffen, konnte aber im Falle einer Bacang felbst prafentiren. Auch durfte sie sogar in gewißer Beziehung Sandlungen ihres verftorbenen Mannes anfechten, wenn namlich ber felbe jene Rirche an ein Rlofter gegeben hatte. In bies fem Falle konnte die Frau die Berausgabe der Rirche fordern und alebann die Prafentation zu derfelben vornehmen. Nach ihrem Tode aber und nach bem Tode des gulegt von ihr prafentirten Clerifers, fiel bann bie Rirche an bas Rlofter guruck. In feinem Falle aber mar die Frau felbst berechtigt eine Rirche, an welcher ihr bas Prafentationerecht juftand, einem Collegium ju überlaf fen, indem dadurch die Rechte desjenigen, der nach ih= rem Tobe auf die Rirche Unsprüche hatte, also entweder bes Erben ihres verftorbenen Mannes ober eines Rlos ftere, bem die Rirche von diefem überlaffen worben mar, gefrankt werden mochten, weil bann feine Bacang eintres ten fonnte. 759).

Bei dem Tode des Mannes nun, war der Besig der Dos entweder erledigt oder nicht. Im erstern Falle konnte die Frau, wenn sie nicht wegen Nahe der Verwandts schaft oder wegen Chebruchs von ihrem Manne separirt worden war 760), sich ohne Weiteres in den Besig der Dos seßen; im letztern Falle aber, unter den namlichen Voraussehungen, die Einraumung der Dos von dem Besiger verlangen. Der deshalb entstehende Prozes gehörte wegen einer

<sup>7 5 9)</sup> Tract. d. legib. VI. 17. §. 5.

<sup>760)</sup> Tract. d. legib. VI. 17. §. 6.

moglicher Beife zu opponirenden Erception (S. XXXI. S. 75.), fogleich an bie Curia Regis, in bem Falle, wo die Dos, wenn fie eine nominata war, fich gang in ben Sanden eines Undern (welches auch ber Erbe fenn fonnte) befand 760 a ) ober, wenn eine dos legitima eintreten follte, ber Erbe die Einraumung berfelben gang und gar verweigerte, mabrend nur einzelne bes stimmte Stude ber Erbichaft nicht von bem Rechte ber Frau auf bas Witthum ergriffen wurden. Dabin ges borte namentlich das fogenannte capitale mesuagium, und das capitale manerium, der Hauptwohnsig und bas Sauptgrundstud, welches immer bem Erben unges trennt, jedoch auch hier wohl nicht als ein Pracipuum 761) (vergl. S. XLIII.) verblieb. Das Ramliche in Betreff ber Rechte ber Frau auf die Dos, galt von folchen Grundstuden, welche bereits zur Dos andrer Beiber geborten 762). — Wenn nun die Frau wegen ihrer gans gen Dos, von ber sie also Nichts erhalten hatte (Unde nihil. §. XXXI. a. a. D.) in ber Curia Regis flagend aufgetreten mar, fo mußte jeden Falles auch der Erbe, einerlei ob er Befiger ber von ber Frau geforderten Sas che war oder nicht, durch das Breve: "unde nihil" vor Bericht gefordert werden, um ber Frau auch bann mes gen ber Dos, wenn biese eine nominata war, Rechens schaft zu geben, im Falle biefelbe fich in bem Befige einer

<sup>760</sup> a) Tract. d. legib. VI. 14.

<sup>761)</sup> Tract. d. legib. XII. 20.

<sup>762)</sup> Tract. d. legib. VI. 17. §. 4.

andern Verson, die naturlich ebenfalls citirt murbe, bes fand 763). Um ben Erben jum Erscheinen vor Bericht zu nothigen, konnte man sich nach ber Unsicht einiger Rechtskundigen bes Sulfsmittels bedienen, daß man ihn burch Stellung von Burgen bazu verpflichtete, ober man nahm, nach Undrer Meinung, im Falle feines ungultis gen Ausbleibens fein Grundstud in Befchlag 764). Auch bei diesem Prozege trat ber flagende Theil mit einer bes stimmten Formel auf, in welcher furz die Unspruche, Die berfelbe machte, zusammengefaßt waren 765). Geftand ber Erbe, im Falle es sich um eine dos nominata banbelte, die Rechtmäßigfeit der Unspruche ber Frau ju, fo stand es in feinem Belieben, ob er ben Prozef gegen ben etwanigen Besiger ber bon ber Frau geforberten Sache fortführen wollte ober nicht. Zog er bas Lettere vor, so mußte er die Frau als ihr warrantus 766) (S. XXXIX.) auf gehörige Weise schadlos halten, ober, mar er felbst ber Besiger, naturlich die Sache an die Frau beraus Leugnete ber Erbe aber die Dotation zwar nicht an fich, aber boch in Betreff eines von ber Frau geforderten bestimmten Bermogenstheiles ganglich ab, fo wurde zwischen ihm und der Frau der Prozes weiter forts geführt, ber, wenn biefe einen ober mehrere Beugen bors auführen im Stande war, die bei ber Desponsation ante

<sup>763)</sup> Tract. d. legib. VI. 14-16.

<sup>1764)</sup> Tract. d. legib. VI. 10.

<sup>765)</sup> Tract. d. legib. VI. 8. §. 2.

<sup>766)</sup> Tract. d. legib. IV. 1. \$. 2; VI. 11. \$. 1.

ostium ecclesiae zugegen gewesen waren, leicht durch gerichtlichen Zweikampf zwischen dem Zeugen und dem Erben entschieden werden konnte 767).

Wir haben hier ben hauptfall, wo ber Prozeg mes gen ber gangen Dos, und zwar bann in ber Curia Regis von Unfang an, geführt murbe, vorangestellt. Bon ihm fagt ber fogenannte Glanvilla ausbrucklich 768), bas Berfahren bei bemfelben fen gang bemjenigen analog, welches er bei dem von ihm zuerst behandelten Falle geschildert hatte, wo namlich die Frau nicht wegen ihrer gangen Dos, fondern nur wegen eines Theiles berfelben flagend auftrat, mabrend fie das Uebrige bereits in Befit genommen hatte 7-69). Diefe Rlage ging jus nachst, in Folge eines koniglichen Breves, an bas Bericht bes Erben felbst, wenn biefer ein folches hielt, und von ba, im Falle eines defectus recti, an ben Bices comes 770). Aus mehrern Grunden indeß konnte auch biefer Prozeg von bem Berichte ber Graffchaft, vermit telst eines Breves: "Pone" etc. 774), an die königliche Curie gebracht werben. Dahin gehorte namentlich ber Fall, wenn jenes Bericht nicht im Stande war irgend einen obwaltenden Zweifel zu losen, aber auch dann schon fonnte die Sache in ber koniglichen Eurie ober vor ben

<sup>767)</sup> Tract. d. legib. VI. 11. §. 2.

<sup>768)</sup> Tract. d. legib. VI. 17. §. 2. praedicto modo.

<sup>769)</sup> Tract. d. legib. VI. 4. §. 2.

<sup>770)</sup> Truct. d. legib. VI. 5. 6.

<sup>771)</sup> Tract. d. legib. VI. 7.

reisenden Richtern verhandelt werden, wenn die Partheien selbst es so wünschten; ja, es genügte, wenn auch nur eine Parthei darauf antrug. In dem lettern Falle bes durfte es dann nur einer Summonition des Gegners; trat jene Beränderung aber ein nach dem Willen beis der Partheien, so brauchte keiner von beiden noch bes sonders vor die königliche Eurie citirt zu werden, sondern gleich in jenem Breve wurde der Termin bestimmt 772). Immer mußte aber auch hier der Erbe des verstorbenen Mannes der klagenden Frau zugegen senn 773). Das weitere Verfahren kommt, wie erwähnt, in diesem Falle ganz mit dem früher beschriebenen überein.

Es konnte aber auch vorkommen, daß eine Frau mehr als ihr zukam als Dos erhalten hatte. Alsbann erging an den Vicecomes durch ein von dem Erben aussgewirktes Breve der Vefehl, die Sache in Ordnung zu bringen und der Frau die ihr gebührende Dos zuzutheisten 774). Hielt diese sich dadurch für beeinträchtigt, so konnte sie natürlich zu einem Prozesse deshalb ihre Zusflucht nehmen.

### §. XLII.

Bon bem Maritagium.

Mit der Dos in dem angegebnen Sinne ist nicht zu verwechseln, das in seiner Bedeutung mit der Romi-

<sup>&</sup>lt;sup>772</sup>) Tract. d. legib. VI. 8. §. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>775</sup>) Tract. d. legib. VI. 8. §. 2, i. f.

<sup>&</sup>lt;sup>774</sup>) Tract. d. legib. VI. 1. §. 3; 18. —

schen Dos übereinstimmende Maritagium. Dies ift Dasjenige, was einem Manne bei feiner Berbeirathung mit feiner Frau mitgegeben wird. Ein folches Maritas gium ju geben mar jeder freie Mann befugt und zwar nicht sowohl in Beziehung auf seine eigene Tochter ober Bermandte, sondern auch jedem fremden Beibe konnte er sich auf diese Weise freigebig bezeigen. Er mar babei feineswegs an die Einwilligung bes nachsten Erben gebunden, sondern konnte felbst beim Widerspruche beffels ben eine solche Schenfung vornehmen 775). Man unterschied bei bem Maritagium zwei Gattungen, bas Maritagium liberum und Maritagium servitio obnoxium. Bei bem erstern brauchte weder die Frau noch ihre ihr junachst succedirenden Erben irgend einen Dienst von bem als Maritagium gegebenen Grundstude ju leiften, fonbern erft bei bem tertius heres trat biese Berpflichtung und, wenn bas Grunbstud ein feodum militare mar, bie Leiftung bes homagiums (S. XXXI. S. 92. §. XLV.), ein 776). Bei jener zweiten Gattung von Maritagium hingegen brauchte bas Homagium zwar auch erst von bem tertius heres geleistet ju werben, allein bie Frau und ihr nachster Erbe standen schon in ber fidelitas gu bem Berleiher bes Grundstudes und waren ju bem auf bemfelben laftenben Dienfte verpflichtet 777). Wahrend ber Dauer ber Che fiel naturlich, nach ben Grundfagen

<sup>775)</sup> Tract. d. legib. VII. 1. §. 1.

<sup>776)</sup> Tract. d. legib. VII. 18. §. 1.

<sup>777)</sup> Tract. d. legib. VII. 18. §. 2.

von ber ehelichen Vormundschaft (S. XLI.) bes Mansnes, diesem die ganze Verwaltung und der Genuß des als Maritagium gegebnen Grundstückes zu. War daher von demfelben ein Dienst zu leisten, so war der Mannes auch, der dieser Verpflichtung nachkommen mußte.

Eine Folge des Umftandes, daß bas Somagium erst von dem tertius heres der Frau - sie selbst war unstreitig die prima heres - geleistet murde, mar nas mentlich die, daß unter Umständen das Lehn an ben Ber= leiber ober feine Erben gurudfallen fonnte, was fonst nach dem Grundsage: Nemo ejusdem tenementi simul potest esse heres et dominus (§. XLV.) nicht möglich war 778). hier aber bei bem Maritagium gestaltete fich die Sache folgendermaagen: In bem nams lichen Berhaltnife, wie fruher, blieb auch ber Mann, wenn die Frau vor ihm gestorben war, ihm aber ein Rind geboren hatte, von welchem erweislich war, bag es lebendig zur Welt gekommen fen, einerlei ob bieg Rind beim Tobe der Mutter noch am Leben war ober nicht. Alls sicheres Lebenszeichen galt auch hier baffelbe, was wir im Sachsenspiegel 779) als folches angegeben finben; es mußte namlich gehort worden fenn, bag bas Rinb die vier Wande beschrieen habe. War bann bei bem Tobe des Mannes fein Descendent seiner fruber verftorbes nen Frau vorhanden, fo fiel das Lehn an ben Berleiher jurud, mas gleich bei bem Tobe ber Frau eintrat, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>778</sup>) Tract. d. legib. VII. 1. §. 9; 18. §. 4.

<sup>779)</sup> Buch 1. Art. 33.

sie ihrem Manne entweder nie oder nur ein todtes Kind geboren hatte 780). — Ganz die nämlichen Grundsäße galten für den Fall, wo die Frau ihren Mann überlebte und zur zweiten She schritt, dann aber vor diesem zweisten Manne starb; es kam dabei nicht darauf an, ob sie in ihrer frühern Che ein Kind geboren hatte, sondern unster den odigen Vorausseszungen bekam der zweite Mann den Genuß des Grundstückes die zu seinem Tode und erst dann kam es zur Sprache, ob aus der ersten She jener Frau noch Descendenten am Leben waren oder nicht 781).

Nach Verschiebenheit der Person desjenigen, gegen welchen Jemand, sey es der Mann oder nach seinem Tode die Frau oder einer ihrer Erben, aus irgend einer Ursache wegen des Maritagiums klagend auftrat \*\*), geshörte der Prozest deshalb an ein verschiedenes Forum. War namlich der Beklagte derjenige, welcher das Maritagium geschenkt hatte, oder sein Erbe, so stand es in der Wahl des Gegners, od er den Prozest versolgen wolkte in der Curia domini und unter den nämlichen Umständen wie bei der Dos in die Curia Vicecomitis und dann in die Curia Regis bringen wolkte, oder ob er es vorzog, sich sogleich mit der Sache an eine Curia Christianitatis zu wenden, die wegen der Desponsation und der dabei vorkommenden mutua assidatio (vergl. §.

<sup>&</sup>lt;sup>780</sup>) Tract. d. legib. VII. 18. §. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>781</sup>) Tract. d. legib. VII. 18. §. 4.

<sup>\*)</sup> Bergl. Tract. d. legib. XII. 3. §. 1.

XLVI.), daß ber Mann bas Weib heirathen wolle, von Seiten der Bermandten diefer aber ein Maritagium geges ben werden solle; dafür competent war und zwar ohne Rudficht barauf, daß bas Grundstud ein feodum laicum mar, mahrend fonst ber Prozef megen eines folchen Lehns in bem geistlichen Gerichte in Folge eines foniglie chen Breve's fogleich eingestellt werden mußte und auch berjenige ber ben Prozeg barin begonnen hatte, zur Bers antwortung gezogen murde 781 a). Ging die Rlage aber gegen einen Dritten, so mußte sie gleich auf die obige Weise an die weltlichen Gerichte gebracht werben, weil jener Dritte an ber Uffidation feinen Theil genommen hatte. Es bedurfte aber auch in einem folchen Falle immer der Zuziehung des Donators oder seines Erben, der bann als warrantus aufzutreten hatte, es fen benn, baß der Kläger bereits der tertius heres mulieris war. Dies fer hatte dann als solcher das homagium geleistet und bedurfte weiter keiner Warrantisation und war sein eigner Gewehre 782).

### §. XLIII.

Bon dem Erbrechte.

Die Befugniß, einer Frau bei Eingehung ihrer Ehe ein Maritagium zu geben, hing überhaupt damit zusams men, daß es Jedermann frei stand, von seinem liberum

<sup>&</sup>lt;sup>781</sup> a) Tract. d. legib. XII. 21. 22.

<sup>782)</sup> Tract. d. legib. VII. 18. §. 5. §. 6. — Bergl. X. 12. §. 1. und VII. 2.

tenementum einen Theil auf immer (ad remanentiam) an irgend eine Person und ihre Erben ober an ein Rlofter zu verschenken 783). Sollte indessen eine folche Schenfung wirklich Rraft behalten, fo mar bagu nothe wendig, daß noch bei Lebzeiten des Schenkenden von Seis ten des Beschenkten Besit von der geschenkten Sache ergriffen murbe. Alsbann namlich mar ber Erbe jenes verpflichtet diesem Gewähr zu leiften 784): Ganglich un= gultig waren aber alle von Bischofen ober Alebten, ohne Einwilligung bes Ronigs vorgenommenen Schenkungen von Theilen ihrer Baronien 785), und fodann überhaupt alle ohne Ginwilligung des nachsten Erben auf bem Sieche bette geschehenen Schenkungen von Grundftuden, einer: lei ob ererbter (hereditas) oder erworbener (questus; vergl. &. XLI. S. 177.), mabrent bas Ramliche von andern Begenftanden (res) nicht galt 786). Man fürchs tete, baß bergleichen Schenkungen zu fehr zum Nachtheile ber Erben ausfallen konnten. Indeg auch bei andern

<sup>&</sup>lt;sup>783</sup>) Tract. d. legib. VII. 1. §. 1. §. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>784</sup>) Tract. d. legib. VII. 1. §. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>786</sup>) Tract. d. legib. VII. 1. §. 12.

Bergl. Eichhorn, Einleitung in d. Deutsche Privatzecht. §. 350. Der Ausbruck Res kommt öfters in der allgemeinen Bedeutung von Sachen vor, hat aber nicht selten die speciellere Bezbeutung von be weglichen Sachen. Zu diesen wird das Inventazium eines Grundstückes an "Bieh" gerechnet, nicht aber Renten und überhaupt Einkunste in baarem Gelde, welche zu den unbewegslichen Sachen gezählt werden. Tract. d. legib. X. 6. §. 1.

Schenkungen durften biefe, wenigstens in manchen Sal len, nicht gang unbeachtet gelaffen werben. Namentlich nahm man an, die vaterliche Liebe pflege fich meiftens mehr zu den jungern als zu ben altern Rindern bingus neigen; baber bielt man bafur, ein Bater muße, wenn er mehrere verheirathete Cohne habe und feinen questus befäße, Rucksicht auf die alteren nehmen, wenn er an einen jungern Sohn einen Theil feiner hereditas fchenfen wolle. Daher war hier ber Bater an die Einwillis gung feines oder feiner alteren Sohne gebunden, mahrend in einem andern Falle, namlich bei Schenkungen eines Baters an feinen unehelichen Sohn, eine folche Beschränkung zu Gunften bes ehelichen Sohnes nicht herkommlich war 787). Ferner burfte man von feinen erworbenen Gutern, wenn man auch außer ihnen feine hereditas besaß, einen Theil an eine andere Derfon auch ohne Confens des nachsten Erben verschens fen und auch bas Bange fonnte man hingeben, wenn man feine Descendenten hatte; aber auch hier mußte die Besigesergreifung vor dem Tode bes Schenfenden erfolgen 78.6). Befaß aber Jemand Erbau, ter und erworbene Guter ju gleicher Beit, fo fonnte er über die letteren frei disponiren und über die hereditas eben so, wie in dem Falle, wo man außer ihr feine Besigungen weiter hatte 789). Eine durchgreifende Mus-

<sup>787)</sup> Tract. d. legib. VII. 1. §. 5.

<sup>788)</sup> Tract. d. legib. VII, 1. §. 6.

<sup>7.89)</sup> Tract. d. legib. VII. 1. §. 7.

nohme fand indeffen Statt bei bem liberum socagium (8. XXXI. S. 93.), wo ber Befiger einen Fremben überhaupt nicht, aber auch feinem feiner eignen Rinder mehr von der hereditas oder, wenn er eine folche nicht hatte, von bem questus geben burfte, als grade einen Ropftheil 790). Bei einem folchen liberum socagium namlich murden alle Gohne neben einander zur Erbe schaft ihres Baters berufen, wenn bei diefem Grundftude bie Theilung von Alters her üblich war; war dieß nicht ber Fall, fo succedirte nach der Gewohnheit einiger Gegenden ber altefte, nach andrer ber jungfte Sohn allein, Wo aber getheilt wurde, erhielt ber alteste Sohn pro dignitate aesinecie sue bas capitale mesuagium (§. XLI. S. 181.), wofür er jedoch die übrigen Bruder abfinden mußte 791). Nur Ausnahmsweise namlich wurs ben nach einigen localen Gewohnheiten in England auch Die Tochter neben ben Sohnen, zur Succession berufen, obschon auch sie, als von bem Erblaffer felbft ers zeugt, zu ben heredes proximi gezählt werben. Regel war daher die, bag, wenn Jemand, ber mehr als eins mal verheirathet gemefen war, nur aus einer fpateren Che einen Sohn hatte, biefer Sohn bessenungeachtet feinen altern Salbichmeftern bei ber Succession vorgezogen murbe, wahrend Salbschwestern neben einander succedirten 792). Starb jeboch ber Besiger eines liberum socagium bloß

<sup>790)</sup> Tract. d. legib. VII. 1. §. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>791</sup>) Tract. d. legib. VII. 3. §. 3.

<sup>792)</sup> Tract. d. legib. VII. 3. §. 1. §. 6.

mit hinterlaffung von Tochtern, fo murben burch fie alle andere Erbberechtigten (heredes remotiores) ganglich von ber Succession ausgeschlossen. In einem folchen Falle kam bann auch bas capitale mesuagium an bie alteste Tochter 793). Bei bieser Succession ber Tochter findet das Eigenthumliche Statt, daß, wenn beren mehrere find, die Erbschaft immer unter ihnen getheilt wird. auch bann fogar, wenn bie Succeffion bes Mannsftam: mes bei bem Grundfluce fich nach ber Primogenitur gerichtet hatte. Dieg Lettere ift die Regel bei ben feoda militaria, wo bem Besiger, wenn er auch mehrere Sohne hatte, boch immer ber Erftgeborne folgte, nies mals aber, wenn er nur Tochter hatte, die Erftgeborne als lein 794). Die Berhaltnife biefer unterschieden sich bier von benen ihrer jungern Schwestern baburch, bag ihr Bemahl allein dem Lehnsherrn berfelben bas homagium ju leis ften hatte; bie Manner ber Schwestern maren ebenfalls jum Dienfte gegen ben Lehnsheren, jedoch nur mittelbar, verpflichtet, indem sie benselben durch den Mann der als testen Schwester ohne jedoch diesem bas homagium noch bas juramentum fidelitatis ju schworen, leifteten. Bum Somagium mar aber, wie bei bem Maritagium (§. XLII. S. 185.) Seitens der jungeren Schwestern ber tertius heres einer jeden derfelben gegen den Erben ber alteren Schwestern verpflichtet. Aus diesem Grunde wird bann auch der Lehnsherr der ganzen Familie, obschon am Uns fange

<sup>7.93)</sup> Tract. d. legib. VII. 3. §. 4.

<sup>794)</sup> Tract. d. legib. VII. 3. §. 2. §. 4.

fange nur ber Gemahl ber alteren Schwester sein Vasall war, der Oberlehnsherr (capitalis dominus vergl. §. XLV.) genannt, weil spåterhin wenigstens zu ihm oder zu seinen Erben die Erben jener jüngeren Schwestern in das Verhältniß von Aftervasallen traten 795). — Wenn nun aber bei einer solchen Theilung unter Geschwistern, wie sie beim liberum socagium auch bei Schnen vorskommen konnte (S. 191.), eines der Geschwister ohne Vescendenz verstarb, so wurde der Antheil desselben unster die übrigen vertheilt (Note 793).

Sohne und Tochter waren, wie fchon oben ers wahnt, die heredes proximi. In Ermangelung ihrer wurden die heredes remotiores zur Succession berufen. Die allgemeine Regel: "quod mulier nunquam cum masculo partem capit in hereditate aliqua" findet nas turlich auch hier ihre Unwendung (Note 792). In wies fern bas, mas wir hieruber in ben Rechtsquellen bes zwolften Jahrhunderts antreffen, sich an bas frubere Englische Recht anreihet, laßt sich schwer ermitteln, weil uns die alteren Quellen grade hier beinahe ganglich im Stiche laffen. Es ift nur mit einiger Wahrscheinlichkeit ju vermuthen, daß ahnliche Grundsage auch schon in als terer Zeit gegolten haben, ba wir in anderer Beziehung einen Vorzug des Mannsstammes antreffen. Dabin ges bort namentlich bas, baß zwei Drittheile bes Wehrgels bes eines Erschlagenen auf ben Mannsstamm fommen, bas Uebrige aber an die Spillmagen gegeben wird (vergl.

<sup>795)</sup> Tract. d. legib. VII. 3. §. 5.

6. XLIX.). Auch berechtigt eine Stelle aus bem Teftas mente Konig Aelfreds 796) zu jener Bermuthung, Die wohl auch durch eine oben angeführte Stelle (S. XXIX. S. 25.), in welcher nur gang ausdrucklich bon succedis renden Sohnen, ja eigentlich von einem succedirenden Sohne, die Rede ift, an Wahrscheinlichkeit gewinnen burfte. Es scheint allerdings, als habe bas Successions recht bamals gereicht bis jum fiebenten Grabe; wir find aber nicht im Stande fur jene frubere Beit eine fo genaue Succeffions ord nung zu ermitteln, wie fie fpaters bin namentlich in bem Tractatus de legibus angegeben wird. Darnach famen, wenn Jemand ohne Sinterlas fung von Sohnen oder Tochtern verftarb, feine Enfel, und, in Ermanglung Diefer, feine Enfelinnen und fo weiter fort bie noch lebenden Defcendenten ienes Erblaffers zur Succession 797); bei eigentlichen Lebn naturlich fuccedirte immer der altefte Enkel u. f. w. Go war die Sache freilich gang einfach, allein schwieriger gestaltete fie sich bann, wenn ber lette Besiger bei feis nem Tode einen Sohn und von einem fruher verftorbes nen alteren Sohne einen Enkel hinterließ. Confequenter Weise, ba ber Sohn ein proximus, ber Enkel aber nur ein remotior heres war, hatte jener auch allein in einem folden Falle succediren follen. Dieß war auch die Meis nung mehrerer Rechtskundigen ber damaligen Beit, die dieselbe besonders noch dadurch unterftugten, daß der frus

<sup>796)</sup> Bergl. Angelfächf. Rechtsgefch. §. XLI.

<sup>&</sup>lt;sup>797</sup>) Tract. d. legib. VII. 3. §. 7.

ber verstorbene Sohn gar nicht ben Tob bes Baters ers lebt babe und baber auch niemals fein Erbe geworden fen. Allein Undere gingen von bem Gesichtspunkte aus, bag ber Enkel ichon vor bem Tobe feines Grofvaters gang in Die Rechte feines Baters fuccedirt fen; es fen alfo fur ben jungern Sohn bes Erblaffers gar feine Beranderung vorgefallen, sondern so wie derselbe es geschehen laffen mußte, daß fein alterer Bruder bei bem liberum socagium mit ihm theilte und das capitale mesuagium bes fam ober bei bem feodum militare ihn gang von ber Succession ausschloß, so mußte er nun, ba die Stelle bes früher verstorbenen Bruders ganglich durch beffen Sohn erfett worden war, die Erbschaft auf diesem, fo weit der Bruder darauf Unsprüche hatte, übergeben lasfen. Der Verfaffer bes Tractatus de legibus giebt bies fer letteren Meinung, wornach also ein Reprasentations recht der Enkel anerkannt wird, besonders für den Fall ben Vorzug, daß der altere Sohn bereits felbst dem Lehnss herrn feines Baters bas homagium geleiftet hatte, mahrend fur einen andern Fall, wenn namlich ber altere Sohn auf fein Begehren bereits vom Bater abgesonbert und abgefunden worden war, in demfelben Werke umgefehrt eine Succession des jungern Sohnes vor jenem Enfel anerkannt wird. Wegen jenes homagiums konnte es aber jum Rechtsstreite kommen, theils zwischen bem Enkel und dem Lehnsherrn, indem dieser vielleicht, wenn ber Enkel fich auf bas von feinem Bater geleistete Soe magium berief, baffelbe nicht anerkennen wollte, theile, wenn er dieß that und also auch das homagium bes

Enkels annahm, zwischen dem jungern Sohne des versstorbenen Basallen und dem Lehnsherrn, indem jener bes haupten konnte, sein alterer Bruder sey bereits vollstandig abgefunden worden. In beiden Fallen konnte, wenn der Kläger einen testis idonens zu produciren im Stande war, die Sache durch einen gerichtlichen Zweikampf entsschieden werden 796).

Wenn zwar die Afcenbenten nicht zur Succes sion berufen wurden (Hereditas nunquam naturaliter ascendit) 799), fo beschrankte sich bas Successionerecht boch keineswegs auf die recta linea, sondern, waren beim Tobe bes lettern Besiters gar feine Descenbenten beffelben am Leben, fo famen bann bie Seitenvers mandten zur Succession, und zwar zunachst bie Brus der; waren auch beren feine vorhanden, fo succedirten bie Schwestern 800). Bei biefer Succession der Ge schwister konnte indeft leicht ein Streit entstehen. Wenn namlich ber Besiger eines feodum militare einen Theil bavon auf gultige Beife (S. 190.) feinem zweiten Sohne als Lehn nach geleistetem homagium gegeben hatte und diefer zweite Sohn bor feinem Bater ohne Defcens beng ftarb, fo fragte fich, wer succediren fonne? Der Bas ter fonnte es schon als Ascendent nicht und hier fommt noch ber befondere Grund bingu, daß ja bann ber Bater

<sup>&</sup>lt;sup>798</sup>) Tract. d. legib. VII. 3. §. 9.

<sup>799)</sup> Tract. d. legib. VII, 1. §. 10. Bergl. II. feud. 50.

<sup>800)</sup> Tract. d. legib. VII. 4.

bei Lebzeiten feines Sohnes zu gleicher Zeit an bem nams lichen Grundstücke, beffen Berr er mar, auch gur Erbs schaft berechtigt (dominus et heres) gewesen mare; Beis des mar aber unvereinbar (f. S. XLII. G. 186. und S. XLV.). Der altere Bruber bes Berftorbenen konnte aber eigentlich eben fo wenig fuccediren, namentlich bann nicht, wenn ber Bater ebenfalls gleich nach jenem Gobs ne ftarb, benn er war der Erbe ber gangen Erbschaft und gleichzeitig auch muthmaßlicher ober schon wirklicher Berr berfelben. Daber konnte ein jungerer Bruder mit bem namlichen Ginwande gegen eine folche Succeffion auftres ten 801). - Bang baffelbe mußte Statt finden, wo ein Bruder bem andern ein Lehn gegeben hatte und dies fer jungere Bruder ohne Descendenz vor jenem verftarb. Der altere fonnte bann nicht succediren, sondern feine Sohne konnten wegen jenes Grundes bie Succession bers langen und unter diefen eben beshalb ber jungere por bem alteren "02). Die konigliche Curie bat indef in bergleichen Fallen gewöhnlich einen Mittelweg eingeschlagen, indem fie, wenn ber Bater berjenigen, bie bie Guccefs fion in ein folches Lehn ihres Bruders ober Dheims verlangten, noch am Leben mar, bem Erftgebornen bas ers ledigte Lehn zusprach, bis auf die Zeit, wo berfelbe feis nem Bater succedirte 803). Nach diefer Entscheidung ber toniglichen Curie richteten fich naturlich die übrigen Lehne-

<sup>\*01)</sup> Tract. d. legib. VII. 1. §. 9.

<sup>802)</sup> Tract. d. legib. VII. 1. §. 10.

<sup>\*03)</sup> Tract. d. legib. VII. 1. §. 11.

hofe, um so mehr da wegen eines defectus recti jebe Sache an jene gebracht werden konnte (§. XXXI. S. 88.).

Im Uebrigen galten in Betreff der Succession der Brüder und Schwestern ganz die nämlichen Grundsäße, wie bei der der Sohne und Tächter. War das Grundsstück ein seodum militare, oder untheilbares liberum socagium (S. 191.), so succedirte nur der Aelteste oder die Aelteste von ihnen; auch wo eine Theilung vorsam, richtete man sich nach den vorhin hervorgehobenen Prinzipien. Diese fanden denn auch ihre Anwendung auf die entsernteren Successionsderechtigten, an welche die Successionsordnung fam, im Falle keine Descendenten und Geschwister des letzten Besißers da waren. Diese waren zunächst die Bruders, dann die Schwesterskinder, ferner die Oheime, die Tanten und deren Kinder, ferner die Oheime, die Tanten und deren Kinder

Alle diese Personen waren indessen nur dann successionsfähig, wenn sie in einer rechtmäßigen She gebos ren waren; mithin waren namentlich ausgeschlossen alle Bastarde. Wenn daher Jemand Anspruch auf eine Erbschaft machte und man ihm entgegnete, er sey kein eheliches Kind, so mußte die Sache an das Gericht eines Erzbischoses oder Bischoses gebracht werden, welches durch ein königliches Breve aufgefordert wurde, die Beschaffenheit des Verhältnißes zwischen Vater und Mutter dieser Person zu untersuchen und dann an die königliche Curie zu bes

<sup>804)</sup> Tract. d. legib. VII. 4.

richten (vergl. §. XXXI. S. 69.). Landrechtens mar ee eigentlich, daß alle Rinder bie vor ber Desponsation von ihren Eltern erzeugt ober geboren maren, burch bas subsequens matrimonium nicht die Rechte ehelicher Sinder erlangen konnten. Das Canonische Recht jeboch fab bie nachfolgende Che als einen gultigen Weg an, benfelben bergleichen Rechte beizulegen. Diese Grundfaße gevannen aber feinen weitern Ginfluß auf die fonigliche Enrie, fondern ber geiffliche Berichtshof hatte über Nichts fonst zu berichten, ale ob zur Zeit ber Erzeugung ober ber Beburt eines Rindes die Eltern beffelben in einer guls tigen Che gelebt hatten. Je nachbem biefe Entscheibung ausfiel, murde bem Rinde die Erbschaft gu = ober abgesprochen 806). Es scheint, als ob in der Normandie weniger ftreng barauf gehalten worden fen, daß berjenige von ber Succeffion ausgeschloffen murbe, bem irgend ein Makel der Baftardasie anklebte. Ein interesfantes Beis fpiel ber Urt haben wir aus bem zehnten Jahrhunderte. Bergog Richard I. munichte ben von ihm mit feiner Concubine Gunnor erzeugten Sohn, Robert, jum Erzbis fcofe von Rouen zu befordern. Die Geiftlichkeit wider: fprach, boch murbe Robert zum Erzbisthume zugelaffen, nachbem fein Bater fich mit ber Gunnor feierlich ber: mablt hatte. Die Legitimation ber Rinber geschah bies bei burch eine symbolische Handlung, indem nämlich während der Sponfalien bas Elternpaar nebft ben fammtli= chen Rindern mit einem großen Mantel bebeckt wurs

<sup>\*05)</sup> Tract. d. legib. VII. 13-15.

be \*06). Zu diesen gehörten namentlich auch Richard II., ber seinem Bater in der herzoglichen Würde folgte; grade aber um Richard II. die Legitimität zu verschaffen, hatte der Mormannische Abel Richard I. besonders angegangen, sich mit der Gunnor zu vermählen \*07). Seinem Uzenkel Wilhelm wurde wegen seiner unehelichen Geburt die Herrschaft streitig gemacht (Bb. 1. §. VIII.).

So wie nun ein Baffard eigentlich nicht Erbe wers ben fonnte, fo fonnte er auch nur in bem Falle eine Erbschaft hinterlassen, wenn er Leibeserben batte. Der Grund bavon ift barin ju fuchen, baf ein Baftard feine rechtmäßigen Vorfahren hatte, baher auch feine rechtmäs figen Seitenverwandte haben konnte. Wenn nun alfo Jemand seinem unehelichen Sohne oder überhaupt einen Baftard ein rechtes Lehn gegeben hatte und biefer ohne Defcenbeng verstarb, so fragte sich wer succediren fonne? unstreitig der Lehnsherr, aber nicht deshalb, weil derfelbe vielleicht der Bater ober dieses rechtmäßiger Sohn mar, sondern weil das Lehn als erledigt (escaeta) an den Lehnsherrn zurückfiel 808). Ausnahmsweise kommt auch ein Fall por, wo Jemand sein Lehn, obschon er in bem Befige beffelben ftirbt, auch nicht einmal auf feine Des scenden; vererben konnte. Dief trat namlich bann ein, wenn sich auswieß, ber verftorbene Bafall habe sich einer usuraria pravitas schuldig gemacht: der Erbe mußte in

<sup>806)</sup> Guil. Gemet. VIII. 36. (Note 96.).

<sup>\*07)</sup> Dudo. III. p. 152. (Note 478.).

<sup>\*08)</sup> Tract. d. legib, VII. 16.

einem solchen Falle, wenn er auch schon von ber Erbschaft Besitz ergriffen hatte, bieselbe herausgeben (vergl. S. XLVI.), und zwar ebenfalls an den Lehnsherrn. Da biesem auch dann das Lehn zusiel, wenn der letzte Bessitzer bei seinem Tode auch nicht einmal heredes remotiores hinterließ, so wurde er in dieser Beziehung — freilich nach dem obigen Grundsaße (Nemo etc. S. 179.) uneigentlich — ultimus heres genannt 809).

Die, noch ben entwickelten Grundfagen, gur Gucs ceffion berechtigte Perfon, an welche wirklich die Succes fionsordnung fam, trat an die Stelle des letten Befigers. Wir durfen indeg auf diese Succession feineswegs die Grundsäße bes Romischen Rechts von ber successio universalis anwenden oder dieselbe auch nur in dem Sinne biefer betrachten. Der Erbe, ober fein Vormund (&. XLIV.), mußte zwar bie Schulden feines Erblaffers bes gablen, jedoch unstreitig nicht anders als mit ben bewegs lichen Sachen. Zwar wird im Tractatus de legibus schlechthin gesagt, er muße de suo erfullen 810), allein ba er lettwillige Verfügungen (testamenta, devisae) bes Erblaffers, die auch in ber Angelfachfischen Zeit bes reits oft vorkommen 811), auch nur in so weit anzuers fennen brauchte, ale bieselben sich nicht auf bas Bermos gen von Grundftucken bezogen, fonbern fo weit fie nur bie res im engern Sinne (Dote 786.) ju ihrem Begens

<sup>809)</sup> Tract. d. legib. VII. 17. §. 1.

<sup>810)</sup> Tract. d. legib. VII. 8. §. 2.

<sup>8.11)</sup> Angelfächf. Rechtsgeschichte. S. XII.

fande hatten 612), ba ferner ber Erblaffer felbft fur feine Schulden nur mit diefen res gehaftet zu haben scheint (Dote 810.), fo lagt fich wohl ein Gleiches zu Gunffen bes Erben annehmen. Dieser brauchte aber auch nament lich nicht einmal ein unter ber fo eben angegebnen Beschrankung gemachtes Teffament anzuerkennen, wenn es fich auswieß, daß ber Testator seine Glaubiger nicht befriedigt hatte. Diefer Umftand hatte bemfelben fchon überhaupt die Kahigkeit zur Errichtung eines Testamentes geraubt. Es war biefe, auch außerbem, baß fie fich auf unbewegliche und ihnen gleichstehende unforperliche Sachen gar nicht beziehen konnte, noch daburch febr beschrankt, daß berjenige, ber ein Testament machte, feinen Lehnsherrn mit einer seiner besten Sachen und sobann auch die Rirche zu bedenken hatte. Das Uebrige zerfiel bann in brei Theile, von welchen ber Testator, je nachbem er verheirathet mar ober nicht, über einen ober zwei verfügen konnte 813). Die Ehefrau namlich hatte auf ein Drittheil Unspruch, ein andres verfiel immer dem Erben. Unftreitig hat diefe Gintheilung barin ihren Grund, baß biefe Perfonen überhaupt ein Successionsrecht in gewife Bestandtheile bes Bermogens eines Berftorbenen hatten. Das den Erben zustehende Drittheil durfte mohl Surrogat ber bemfelben nach ben Pringipien bes Bermanischen Rechtes überhaupt gebührenden Succession in das heergerathe fenn, das Drittheil der Frau die Succes

<sup>8 1 2)</sup> Tract. d. legib. VII. 5. §. 4.

<sup>8 1 3)</sup> Truct. d. legib. VII. 5. §. 1. §. 4.

fion in die Gerabe; ba aber eine unverheirathete Manns person feine Gerade hinterlaßt, so fonnte bieselbe benn auch über dieses zweite Drittheil disponiren 614). Auch Weis ber waren befugt Testamente zu errichten, namentlich bann, wenn sie nicht mehr unter frember Gewalt standen (§. XLI. S. 178. u. §. XLIV.); indeß auch verheiratheten Frauen murbe ber Sitte gemäß von ihren Mannern biefe Befugniß eingeraumt und zwar eben in Beziehung auf ben britten Theil berjenigen Begenstanbe, beren Inbegriff bie Gerade ausgemacht haben wurde 815). - Bur Errichtung eines Testaments bedurfte es der Gegenwart zweier Zeugen, einerlei ob sie bem geistlichen ober bem Lavenstande angehörten 816). Satte ber Teffator in feis nem Testamente ausbrucklich Jemand mit der Ausführung feines letten Willens beauftragt, fo fand Nichts im Wege, baß berfelbe fich rechtmäßig biefem Beschäfte unterjog. War Niemand bazu ernannt, fo lag die Sache ben Verwandten ob, die mit Sulfe eines Breve's "Facias stare" jeden Besiger ber devisa unterworfenen Sachen zur Berausgabe berfelben auffordern fonnten. hatte biefer irgend Etwas gegen bie Gultigkeit bes Testamentes einzuwenden, so gehörte die Untersuchung bars über an eine Curia Christianitatis 817). (§. XXXI. G. 88.).

<sup>814)</sup> Bergl. Gichhorn, Einleitung in bas Deutsche Privatrecht. §. 330.

<sup>815)</sup> Tract. d. legib. VII. 5. §. 3.

<sup>816)</sup> Tract. d. legib. VII. 6.

<sup>817)</sup> Tract. d. legib. VII. 6; 7; 8. §. 1.

## §. XLIV.

Bon ber Bormundschaft.

Wir haben vorhin barauf aufmerksam gemacht, bag, wenn ber Erbe noch nicht mundig war, ber Vormund verpflichtet gewesen sen, die Schulden des Erblaffers aus bem Bermogen beffelben zu bezahlen. Begen ber Bedeutung ber Vormundschaft war bieß aber keines wegs gang Einerlei. - Im Allgemeinen ift Eintritt der Mundigkeit nicht bei einem bestimmten Jahre angenommen worden, sondern es war ders felbe bavon abhangig, ob Jemand bereits bie Fahigkeit erlangt hatte, die grade fein Stand erforderte. Daber sehen wir zum Beispiel daß bei den Sohnen von Rras mern und bergleichen Leuten, ber Gintritt ber Mundige feit schon bann angenommen wurde, wenn sie nur im Stande waren Geld zu gablen, und bas Tuch mit Ellen zu meffen, ober überhaupt die Geschäfte ihres Baters auss auführen. Der Sohn eines Sokemannus aber erreichte bie Mundigkeit mit feinem funfzehnten Lebensjahre und ber Sohn eines Miles erft nach vollendetem ein und amanzigsten Jahre 818). Es wurde also auch hier eine befondere Lehnsmundigkeit anerkannt 819). Bor Erreis chung ihrer Mundigkeit fanden alle Personen in ihren personlichen und dinglichen Berhaltnißen unter ber Bors mundschaft (Custodia, Warda) Unbrer, und gwar fam

<sup>§ 18)</sup> Tract. d. legib. VII. 9. §. 2.

<sup>\*19)</sup> Eichhorn a. a. D. §. 217. §. 225. §. 318.

Diese junachst bem Bater und in Ermanglung beffen bem nachsten Bluteverwandten 820) ju, mit Ausnahme bei ben Milites, mo es ber Lehnsherr mar, ber bie Custodia über die unmundigen Rinder feiner Bafallen fuhrte, und gwar genoß hier ber capitalis dominus (S. XLV.) ben Vorzug, wenn Jemand Bafall mehrerer Lehnsheren gewesen war. Das Recht ber Vormundschaft fand baber namentlich dem Konige ju, über bie Rinder aller Derjenigen, die seine Basallen in capite (§. XXXI. S. 74.) gewesen waren 821). Jene Bormundschaft ber Bermandten hatte befonders die Gigenthumlichkeit, daß es bei ihr barauf ankam, ob bas Vermogen bes Munbels von ber Baters oder Mutterseite auf ihn gekommen mar. Ueber jenes führte ber nachste Verwandte von ber Mutterfeite, über biefes ber nachfte Blutsfreund von ber Baterfeite bie Aufsicht 822). Die Vormundschaft dauerte so lange, als bis die Volljährigkeit des Mundels außer allem Zweis fel war; maltete ein folcher ob, fo murbe die Wahrheit

<sup>820)</sup> Tract. d. legib. VII. 11.

<sup>821)</sup> Tract. d. legib. VII. 9. §. 3; 10. §. 1. §. 2.

<sup>522)</sup> Tract. d. legib. a. a. D. Bergl. aud) Leg. Henr. Pr. 70. Si quis pater mortuus fuerit et filium vel filiam haereditandam reliquerit, usque ad XV. aetatis annos, nec causam prosequantur, nec judicium subeant, sed sub tutoribus et actoribus sint in parentum legitima custodia seisiti, sicut pater eorum fuit in die mortis et vitae suae, et nullus haeredipeta sui propinqui vel extranei periculosae sane custodiae committatur.

burch das eidliche Zeugniß glaubwürdiger Manner bes Bisinetums ermittelt 822 a).

In diefer Vormundschaft lagen mehrere Verpfliche tungen, gleichzeitig aber auch mehrere Rechte. Zu jenen gehorte namentlich, daß der Vormund feinen Mundel den Bermogensumstånden beffelben gemäß unterhalten, ferner auch die Schulden des verstorbenen Bafallen, so weit es aus beffen dazu fich qualificirenden Bermogen anging, bezahlen mußte und überhaupt in jeder Beziehung, wo es darauf ankam, Rechte fur ben Mundel zu erwerben, die Stelle beffelben zu vertreten hatte. Dieg gilt baber bes fonders bavon, daß der Bormund Statt des Mundels, wo es bessen Interesse erforderte, vor Bericht flagend auftrat. Umgekehrt aber brauchte er nicht bes Mundels Stelle ju vertreten, wenn berfelbe ber Beflagte mar. Nur ein einziger Fall machte bier eine Ausnahme, nams lich ber, wenn ber Lehnsherr felbst ein Minor war, so fonnte er, wenn wahrend diefer Zeit gegen die Erbschaft des Mundels Jemand Unspruche erhob, sobald er selbst volliährig geworden war, eine Recognitio de morte antecessoris verlangen. Eben dieß fand aber auch dem Mundel zu, wenn berfelbe fruber als fein Bormund die Mundigfeit erreichte 823) (&. XXXVII. G. 145.). Was aber die Rechte des Vormundes anbetrifft, so waren diese febr ausgedehnt. Es hatte berfelbe mabrend ber Dauer bes Verhaltnifes den Niegbrauch und die freie Disposis

<sup>822</sup> a) Tract. d. legib. VII. 9. §. 7.

<sup>823)</sup> Tract. d. legib. VII. 9. §. 4.

tion über bas Vermögen bes Mündels, nur durfte er davon Nichts ad remanentiam verleihen; namentlich hatte er auch die Ausübung des Advocationsrechtes 824) (S. XXXIX.). Wegen biefer Bortheile war es nicht uns gewöhnlich, daß ber Konig, wo ihm die Vormundschaft zugefallen mar, diefelbe gegen ober ohne eine Abgabe an andere Personen verlieh 825). Satte ber Mundel bann bie Großjährigkeit erreicht, fo mußte ber Vormund bie Guter an ihn restituiren, jedoch ohne davon Rechnung abzulegen 886). Die Gewalt des Vormundes über die Person des Mundels, war besonders wichtig in Betreff der Frauen, da dieselbe sich, wenn diese unverheirathet blieben, auch über die Jahre ber Minderjahrigkeit binaus erstreckte. Der Lehnsberr hatte baber namentlich bas Recht, die in seiner Custodia befindliche Tochter seines verstorbenen Bafallen zu verheirathen 627); murbe biefe bann aber burch ben Tod ihres Mannes gur Wittme, fo fam sie nicht wieder in die Vormundschaft des lehnsberrn jurud, bedurfte jedoch des Confenses deffelben bei einer abermaligen Verheirathung

<sup>824)</sup> Tract. d. legib. VII. 9. §. 3.

<sup>825)</sup> Tract. d. legib. VII. 10. §. 2.

<sup>826)</sup> Tract. d. legib. VII. 9. §. 6.

<sup>827)</sup> Tract. d. legib. VII. 12. §. 1.

<sup>828)</sup> Tract. d. legib. VII. 12. §. 5. Bergl. Leg. Henr. Pr. 1. §. 4. (Note 238.).

## S. XLV.

Bom Somagium und Relevium.

Das Recht des Lehnsherrn auf die Vormundschaft über den unmündigen Sohn seines Vasallen, war das von abhängig, daß sein Mündel ihm ausdrücklich das Homagium (§. XXXI. S. 92.) geleistet hatte \*2°). War indeß ein Weib Erbin eines Lehns, so trat sie bloß in die sidelitas ein, weil Weiber überhaupt von der Prässtation des Homagiums ausgeschlossen waren; wurde sie jedoch verheirathet, so hatte ihr Gemahl diesen Lehnseid zu schwören \*3°). Zu dem Homagium kam dann aber auch immer noch der andere Eid, das jurameutum sidelitatis, hinzu. Es ist schon früher des Unterschiedes zwisschen beiden gedacht worden (§. XXXI. a. a. D.), ganz besonders spricht sich aber derselbe noch in folgenden Punksten aus:

<sup>829)</sup> Tract. d. legib. IX. 1. §. 1. §. 2; 4. §. 2.

<sup>830)</sup> Tract. d. legib. IX. 1. §. 1.

<sup>231)</sup> Tract. d. legib. IX. 2. So gab König Heinrich I. ein Lehn von 400 Mark an den Grafen Robert von Flandern. Bergl. Rymers Foedera. Tom. I. p. 6.

Es war also, obschon burch bas Homagium allerdings auch die perfonlichen Berhaltniße bestimmt wurden, das felbe boch ungertrennlich von ben binglichen, mabrend bas juramentum fidelitatis gar wohl einer Person ges leistet werden konnte, ohne daß man von ihr Etwas empfing, indem man badurch eine rein perfonliche Abhans gigfeit von berfelben befannte. Es murde aber auch nur burch bas eigentliche Homagium bas Gegenseitige ber Lebnstreue begrundet; aber baburch eben murbe bie Bers pflichtung bes Vafallen bei Weitem strenger, als wo bers felbe bloß in bas Berhaltniß ber fidelitas getreten mar. Deshalb leisteten auch die Bischofe vor ihrer Confecras tion das homagium wegen ihrer Baronieen; nach berfels ben war es ihrer Burbe angemeffen, daß fie fich nur burch das juramentum fidelitatis verpflichteten 832). Bo das homagium geleiftet murbe, ba allein fonnte auch von einem Bruche ber Lehnstreue von Seiten bes herrn die Rebe fenn, ba nach Leistung bes homagiums ber Bafall, mit Ausnahme ber Seitens feiner bem Beren schuldigen Reverenz und ber bestimmten auf bas Lehn gelegten Obliegenheiten, eben baffelbe von feinem Berrn fors bern konnte, als diefer von ihm 833). Ja, durch bas Hos

<sup>832)</sup> Tract. d. legib. IX. 1. §. 10.

Pr. 43. Si dominus terram suam vel feodum suum auferat homini suo, unde est homo suus, vel si eum in mortali necessitate deserat, supervacue forisfacere potest Dominus erga eum; sustinere tamen debet homo Dominum suum, si faciat ei contumeliam vel injuriam ejusmodi, in Werra tri-

magium wird ber herr erft mahrer dominus, Lebns: herr im eigentlichen Ginne. Er hatte bann erft bas eigentliche Obereigenthum 834) (dominium schlechthin) über ein Grundftuck, wenn auch bei bem Berhaltnife ber fidelitas ebenfalls ein Grundstud, von welchem Dienfte zu leiften maren, gegeben werden konnte; man fab bens noch hier ben Berleiher nicht fur einen Obereigenthumer an. Bang befonders zeigen fich babei bie Wirkungen bes homagiums barin, daß nach Leistung beffelben, ber herr Eviction praffiren muß, wenn bas von ihm zum ersten Male an ein bestimmtes Geschlecht verliehene Grundstück, bem Bafallen wegvindicirt wird; ift bas Grundfick aber schon in einer Familie vererbt, so fallt biefe Berpflichtung bes herrn weg (Note 833.). Aber grabe bas homagium ift es, welches die vollständige Erblichkeit eines Lehns zur Folge hat; daß also daffelbe überhaupt in der Familie besjenigen, ber bas homagium geleistet hat, nach den woben (§. XLIII.) geschilderten Grundfagen vererbt wird. Dicht fo bei ber fidelitas. Ein schon fruher ermahnter Fall (&. XLII. S. 186.) wird als Beispiel Die Sache deutlich machen: ber Mann, beffen Frau von ibrem Bermandten ein Grundftud als Maritagium erhielt, leistete dem Verleiher nicht das Homagium, sondern nur das juramentum fidelitatis. Es geschah dieß wegen bes Grundsages: Nemo ejusdem tenementi simul do-

ginta dies, in pace unum annum et unum diem, et interim private per compares, per vicinos et per domesticos et extraneos per Legem, requirere eum de recto. Bergl. Note 861. 834) Eichhorn a. a. D. §. 100. §. 218.

minus esse potest et heres. Wenn baber nun ber Mann, ohne daß ein bon ihm mit jener Frau erzeugtes Rind am Leben war, verstarb, so konnte ber Berleiber ober sein Erbe bas bamals als Maritagium gegebene Grundstud, ale Erbschaft ansprechen; eben so auch, wenn bei bem Tobe bes Mannes ein Descendent von ihm und jener Frau succedirt mar und derselbe ohne Leibeserben starb, indem erst der tertius heres das homagium leis ftete. Bare bieß aber bereits von bem Manne jener Frau ober von jenem Descendenten geschehen, so hatte nach bem, unter ben obigen Voraussehungen eintretenden, Tobe einer von diesen Personen, das Grundstud nicht mehr an ben Berleiher ober beffen Erben zurückfallen konnen, benn bann ware berfelbe dominus et heres in einer Derfon gewesen; es konnte alsbann ber Mann vielmehr, ber feine Frau überlebte, bas Lehn in feiner Familie, namentlich alfo, wenn er Descendenten von einer andern Frau hatte, vererben. Aus demfelben Grunde leiffeten auch nicht die Manner jungerer Schwestern bem Gemahl ber alteren, wenn diese Erbin bes Lehnes mar, das Sos magium, damit biefer ober ihren Descendenten bie Guc cession in die Besigungen der jungern Schwestern gesis chert wurde, im Falle bieselben ohne Descendenz verstürs ben; auch hier trat bas Homagium erst bei bem tertius heres cin (§. XLIII. S. 192.). -

In bem Tractatus de legibus werben uns nicht ausbrücklich die Worte des Homagiums, so wie auch nicht des Eides der fidelitas, angegeben; wir entnehmen biefelben aus einer wenige Jahrzehente jungeren Rechtsquelle 835). Das homagium bestand in Folgendem:

"Devenio homo vester de tenemento, quod "de vobis teneo et tenere debeo, et fidem "vobis portabo de vita et membris et ter-"reno honore, contra omnes gentes (ober auch: "contra omnes, qui vivere poterint et mo-"ri <sup>836</sup>), salva fide debita domino Regi et "haeredibus suis."—

Das Juramentum fidelitatis aber, welches auch ber Bafall, ber bas homagium geleistet hatte, noch besonbers nachher zu schwören pflegte, wurde in folgenden Worten abgelegt:

"Hoc audis, domine N., quod fidem vobis "portabo de vita et membris, corpore et ca-"tallis et terreno honore; sic me Deus adju-"vit et haec sancta Evangelia."

Es spricht sich also auch schon in den Eidesformeln selbst jener oben angegebene Unterschied aus, indem in der erstern ausdrücklich des Lehns, welches der Herr zu geben hat, gedacht wird. Das Homagium wurde öffents lich, sey es in dem Gerichte des Herrn oder der Grafsschaft geleistet, und zwar in der Form, daß der knieende Basall seine Hände in die Hände des Lehnsherrn legs

<sup>835)</sup> Bracton d. legib. Lib. II. Cap. 35. §. 8. §. 9.

<sup>836)</sup> Bergl. Tract. d. legib. IX. 1. §. 4. Leg. Henr. Pr. 55. (Note 841.).

te \*37); jene Hande sind dabei das Symbol der Prosturcht und Bitte, die des Herrn das Symbol der Prostection, die er dem Bafallen angedeihen lassen will. Schon in der Angelsächsischen Zeit war es üblich, daß man sich überhaupt bei Uebertragung von Grundstücken, wie eine solche denn auch hier in Folge des Homagiums geschah, gewißer Symbole bediente \*3\*8). Wir haben vorzüglich eine Stelle darüber bei Ingulf, der namentslich auch der Uebertragung eines Grundstücks per gladium domini erwähnt \*39). Dergleichen sinden sich auch in der spätern Zeit wieder, namentlich dient das Schwert zum Symbol bei der Uebertragung einer Grafschaft (§. XXX. S. 38.), Ring und Stab bei der Verleihung von Basronien an die Bischöfe und Aebte \*40).

Wo nun jenes strenge und innigere Lehnsverhaltniß, wie es durch das Homagium begründet wurde, wegen des Besißes eines Grundstückes eintreten sollte, da mußte es auch dann für das Grundstück geleistet werden, wenn der Empfänger auch von dem nämlichen Herrn ein anderes besaß, wofür er bereits das Homagium geschworen hatte, die sidelitas aber brauchte man nur einmal eidlich zu vers

<sup>837)</sup> Bracton. a. a. D. §. 9.

<sup>838)</sup> Angelfächfische Rechtsgeschichte. §. XXXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>839</sup>) Ing. Hist. Croyl. p. 512. a. Conferebantur etiam primo multa praedia nudo verbo, absque scripto vel charta, tantum cum domini gladio vel galea, vel cornu, vel cratera; et plurima tenementa cum calcari, cum striguli, cum arcu et nonnulla cum sagitta.

<sup>840)</sup> Angelfächfische Rechtsgeschichte. §. LXIV.

sichern. Da nun aber ber Bafall in jenem Gibe bem herrn Sulfe und Beiftand in allen feinen Unternehmuns gen versprach, so fonnte leicht, wenn Jemand mehreren Berren bas homagium geleiftet hatte, eine Collision eine treten. Daber mar es gewohnlich, bag ber Bafall an einen ber herren sich besonders eng anschloß, namentlich an benjenigen, bon welchem er fein vorzüglichstes ober bas fur feine Familie altefte Lehn hatte, ober an benjes nigen, ber zuerft dafur Sorge trug, ein folches Berhalts niß zu Stande zu bringen. Gin folcher Berr bieß dominus capitalis, bas Verhaltniß felbst Ligeantia, ber Vafall homo ligius, das Lehn feudum ligium. In bieser Ligeantia lag namentlich bas, bag ber Bafall feinem feiner anderen Berren in eigner Perfon Rriegs: bienst gegen ben leisten burfte, bessen homo ligius er war; er mochte jenem aber sonst die Sulfe zukommen laffen, ju welcher er wegen seines Lehns verpflichtet mar. Eines solchen Vorzugs erfreute sich gang allgemein ber Ronig, gegen ben also sammtliche Bafallen in England, fie mochten von ihm oder andern Personen Leben haben, in bem Berhaltnife von homines ligii fanden 841).

<sup>55.</sup> Si homo de pluribus Dominis et honoribus teneat, quantumcunque de aliis habeat, ei plus debet et ejus residens per judicium erit, cujus homo ligius erit. Omnis homo fidem det Domino suo de vita et membris suis et terreno honore, et observatione consilii sui, per honestum et utile, salva fide Dei et terrae Principis salva; furtum vero et proditio et murdrum et quae contra Deum [MSS. Seld., al. Dominum] sunt et fidem catholicam nulli prae-

Da nun die Erblichkeit ber Leben schon lange in England begrundet mar, so war auch ber Lehnsherr verpflichtet, bem Erben feines Bafallen bas Lehn zu lafe fen und von bemfelben bas homagium, wenn er fich, ebenfalls feiner Berpflichtung gemaß, bazu erbot, angus nehmen. Es machte hiebei feinen Unterschied, ob ber Erbe mundig war oder nicht (Note 830.). Bur Leiffung bes homagiums waren aber nur Manner fabig, sie brauchten jedoch nicht durchaus dem Lavenstande anzuges boren, sondern auch Beiftliche wurden dazu gelaffen, wenn ihnen wirkliche Leben, von welchen ber Rriegsdienst zu leisten war, nicht aber Grundstücke bloß ad liberam elemosynam an eine Kirche gelieben wurden (Note 832.). Das homagium konnten aber auch Beiber empfangen, namentlich, wenn ihnen durch Erbschaft ein Lehn zugefallen war und sie noch unverheirathet waren. Vermählte fich nachmals eine folche Besigerin eines Lehns, fo mußte ihrem Manne bas homagium erneuert werden 842).

Hatte der Lehnsherr von dem Erben seines Vafallen das Homagium angenommen, so konnte er von ihm das sogenannte Relevium (Releif) fordern 843), d. h. eine Abgabe von hundert Schillingen von einem

cipienda vel peragenda sunt. Sed fides habeatur Dominis omnibus, salva fide praecedentium, et magis ei cujus ligius est; et ejus licentia sit, si quis hominum ejus alium sibi Dominum faciat.

<sup>842)</sup> Tract. d. legib. IX. 3. §. 1.

<sup>848)</sup> Tract. d. legib. IX. 1. S. 2; 4. S. 4. Bergl. Una gelfächfische Rechtsgeschichte. S. XXXII. Note 316. a.

jebem Lehn, von welchem ein Miles (nebft mehrern armigeri ober Knappen) ins Feld gestellt wurde; bief Res levium betrug baber die Salfte bei ben feoda dimidii militis, beren zwei einen Miles zu ftellen hatten 844). Bei den Baronien, fo wie auch bei benjenigen Gutern, welche namentlich von dem Konige fur bloße Ehren- und andre als Rriegsbienste geliehen wurden (serjanteriae) stand gegen Ende bes zwolften Jahrhunderts nichts Bestimmtes, in Betreff bes zu gebenden Releviums fest, sondern es hing baffelbe von der Willführ des Konigs ab, fo baß ofters fehr große Summen bezahlt merben mußten; es lag in ber Confequeng, bag beshalb bie Bas ronien der Bischofe und Abteien beim Tode des bisheris gen Besigers und mit ihnen die Bischofs oder Abts wurde, ofters an ben Meiftbietenden überlaffen murden. Beinrich I. versprach zwar diesen Uebeln abzuhelfen, allein er hat eben nicht gar viel dafür gethan 845). In fruherer Zeit war indessen auch fur die Baronien genau bas Relevium bestimmt, namentlich burch die Leges Guilielmi Conquestoris 546), die sich in dieser Beziehung ganz

<sup>844)</sup> Tract. d. legib. IX. 4. §. 5.

<sup>845)</sup> Leg. Henr. Pr. 1. §. 1. §. 2. (Note 238.). Diese Stelle aus den Leg. Henr. Pr. rührt wirklich von König Heinzich I. her. Vergl. Bd. 1. S. 203.

<sup>846)</sup> Leg. Guil. Conq. 22. De Releif al Cunte, que al Rei afiert: VIII Chivalz selez e enfrenez (gesatzelte und aufgezäumte Roße), les IV Falbers (Panzer), e IV Fammes (Helme), e IV Escuz (Schilder), e IV Launces, e IV Espes (Schwerter), les altres IV Chaceurs e Palfreis a frenis e a chevestres (und noch andre vier Jagdz und Dienste

an das anreihen, was wir über diesen Gegenstand in den Gesehen König Enuts des Großen sinden 847). Bon einem liberum socagium wurde als Relevium gegeben der Zins eines Jahres 848), und auch auf die Villani erstreckte sich diese Verpflichtung, indem sie das Best haupt darzubringen hatten 849).

Bu den Relevien war auch verpflichtet der Semahl einer Erbin, wenn diese erst einige Zeit nach erreichter Bolljährigkeit sich verheirathete, obschon sie selbst gleich nach dem Tode ihres Erblassers das Relevium bereits hatte geben mußen. Schritt sie aber zu einer zweiten

pferde mit Zäumen und Kopfput). 23. De releif a Barun: IV chivalz enseles e enfrenes, e II Falbers, e II Fam: mes, e II Kscus, e II Launces, e II Kspes e les altres II, un Chaceur e un Palefrei a frenis e a chevestres. — 24. De releif a Vavasour a son lige Signeur: Deite estre quite per le Chival son Peire (wörtlich: debet esse quietus d. h. der Basall kann sich seiner Berpflichtung zum Kelevium entledigen durch das Pferd seines Baters), tel quil aveit a jour de sa mort (welches derselbe hatte am Tage seines Tobes), e per son Falbert, e per son Famme, e per son Kscud, e par sa Launce, e per Sespe (suspe). Sil sust des apeille, quil ne on ne Chival ne les armes per C solz (Und wenn er ..., daß er weder das Pferd noch die Wassen hat, durch hundert Schillinge).

<sup>847)</sup> Leg. Cnut. II. 69-71. - Leg. Henr. Pr. 14.

sus leg. Guil. Conq. 40. Cil qui tenent lur terre a cense, soit lur dvoit releif a tant cum a cense est d'un an.

— Tract. d. legib. IX. 4. §. 5.

<sup>849)</sup> Leg. Guil. Conq. 29. De relief a Vilain: Le meilleur aveir (das beste Thier; vergl. B. 1. S. 190. Note †), quilaves ra (welches er hat), u Chival (entweder ein Pserd), u Buf u Vasche donrad a son Seignor de releif. Bergl. Eichhorn, Einsleitung in das Deutsche Privatrecht. § 71.

Che, so blieb ber zweite Mann von ber Praffation bes Releviums befreit 850). —

Wenn nun aber ber Lehnsberr fich beffen weigerte. bon bem Erben seines Bafallen bas homagium und bas Relevium anzunehmen, fo mußte ber Erbe zunachst fein Unerbieten mehrmals und bor Zeugen wiederholen 851). Blieben alle seine Bemuhungen fruchtlos, so hatte er sich an die Curia Regis zu wenden, durch welche bann ber Lehnsherr aufgefordert wurde, entweder Somagium und Relevium von jenem anzunehmen ober fich wegen feiner Weigerung zu rechtfertigen 852). In Betreff ber Effonien galten auch bei diesem Prozese die oben (S. XXXIV.) aufgestellten Grundsage. Wenn nun ber Berr Beibes, fowohl daß der Klager der rechte Erbe, als auch, daß der felbe ihm homagium und Relevium angeboten habe, oder auch nur das Erstere anerkannte, so war er verpfliche tet, entweder diese Praftationen sogleich anzunehmen, oder boch dem Erben einen Termin deshalb zu bestimmen 853). Stellte jedoch ber Lehnsherr ganglich in Abrede, baf ber Rlager ber rechtmaßige Erbe fen, fo fam es barauf an, ob diefer sich in dem Besige des Grundstudes befand ober nicht. Im erstern Falle konnte er, ohne bas Reles vium ju bezahlen, in diefem Befige bleiben, bis der Berr es für gut fand ihn anderweitig zu belangen, nas

<sup>860)</sup> Tract. d. legib. IX. 4. §. 3.

<sup>851)</sup> Tract. d. legib. IX. 4. §. 6.

<sup>8 5 2)</sup> Tract. d. legib. IX. 5.

<sup>853)</sup> Tract. d. legib. IX. 6. §. 1. §. 2.

mentlich wenn biefer behauptete, bas Grundstuck, welches jener als Lehn angesprochen habe, sen fein Gigenthum. Allsbann konnte die Sache nachmals burch einen Zweis kampf ober auch, nach Umständen, burch eine Recoanis tion entschieden werben (&. XXXVII. G. 131.). Chen so erlangte auch der Rlager die seisina, wenn er sich nicht im Besige befand, jedoch auf eine Recognitio de morte antecessoris antrug (S. XXXVII. S. 140.) und biefe zu feinen Gunften ausfiel 854). - Es fonnte indeffen auch der Fall vorkommen, daß der herr zwar nicht bie Erbanspruche bes Rlagers gradezu ableugnete, aber boch in Betreff berfelben nicht gang feiner Sache gewiß war. Ein folches Bedenken konnte ihm befonders bann beikommen, wenn außer jenem Klager auch noch ein Uns brer aufgetreten mar, ber ebenfalls Unspruche auf bas Lehn zu haben vermeinte. Dieß war namentlich ein genugender Grund die Annahme des homagiums bor ber Sand zu verweigern. Es befolgten baber die Lehnsberrn, um möglichst sicher zu geben, wo sie es konnten, allges mein das Beispiel des Konigs, ber, sobald einer seiner Bafallen farb, fogleich von den Leben deffelben Besit ju nehmen pflegte, bis daß bie Sache, einerlei ob ohne ober nach Streitigkeiten, endlich babin gedieben mar, daß biejenige Person, welche als rechtmäßiger Erbe anerkannt worden war, zu ber Bezahlung bes Releviums sich auss drucklich verbindlich gemacht hatte. Meldete sich aber Miemand nach bem Lehn als Erbe, so verfiel baffelbe

<sup>854)</sup> Tract. d. legib. IX. 6. §. 2. §. 4; 7.

als eine hereditas escaeta (§. XLIII. S. 201.) an ben Herrn 855).

War man endlich über die Bezahlung bes Releviums übereingekommen, so war ber Bafall berechtigt von feis nen Bafallen eine verhaltnigmäßige und nicht zu bruckenbe Beifteuer baju zu verlangen 856). Etwas Bestimmtes war hierbei nicht festgesett. Es bing bieß überhaupt mit ber Befugniß bes Lehnsherrn zusammen, außer bem res gelmäßigen Rriegsbienfte - in feinen Privatfebben (Guerrae) leisteten sie nur aus gutem Willen Beiftand — von feinen Bafallen auch gewiße andre Praftationen zu for bern; dahin gehorte namentlich die Frauleinsteuer, wenn ber Lehnsherr seine alteste Tochter vermahlte; eben so konnte er eine Abgabe verlangen zur Bestreitung ber Ros sten, welche burch die Ertheilung ber Ritterwurde an feis nen altesten Sohn, oder überhaupt an seinen Erben, vers anlaßt wurden 657) (vergl. &. XXX. S. 44.). Im Falle nun ein Bafall sich weigerte bergleichen Abgaben zu entrichten, fo konnte er bagu burch bas Gericht seines Lehnsherrn angehalten werden, und zwar vermoge eines bemselben zustehenden Pfandungsrechtes an bem auf bem Grundstücke bes Vafallen befindlichen Inventarium. War aber ber Lehnsherr nicht machtig genug, seinen Bafallen

<sup>3. §. 4.</sup> Bergl. in Betreff ber von dem Erben zu leistenden Sicherheit (grantum), die woht eidlich geschah, du Cange s. v. creantare.

<sup>856)</sup> Tract. d. legib. IX. 8. §. 1.

<sup>867)</sup> Tract. d. legib. IX. 8. §. 2.

zur Leistung jener Verpflichtungen zu nöthigen, so blieb ihm nichts Anderes übrig, als den König oder den Summus Justitiarius anzugehn, welcher dann durch ein Bresve dem Vicecomes der Grafschaft aufgab, dem klagens den Lehnsherrn zu seinem Rechte zu verhelfen. Wurde der Vasall überführt, so versiel er in die Misericordia, aber nicht Regis, sondern in diesem Falle Vicecomitis. Wieviel er dann an diesen zu bezahlen hatte, war nach den Gewohnheiten der verschiedenen Grafschaften verschieden den §658).

Das in dem Gerichte der Grafschaft gegen den Bassallen gefällte Urtheil hatte auch immer die Folge, daß er seines Lehns zur Strafe entsetzt wurde und dieß dann als Escaeta dem Lehnsherrn anheim siel. Es traf das nämliche Schicksal den Basallen bereits dann, wenn er in der Curia domini seines Unrechts überführt wurs de 869; in jenem Falle war er aber um so strafbarer, da er sich geweigert hatte, in dieser Curia domini sein Recht zu suchen, wozu er vermöge der Lehnstreue verspflichtet war, wenigstens mußte er der an ihn erganges nen Aussorderung Genüge leisten 869 a). Jede Verlegung

<sup>858)</sup> Tract. d. legib. IX. 1. §. 8. §. 9; 8. §. 3. §. 4; 9; 10. Bergl. Note 553. a.

<sup>8 5 9)</sup> Tract. d. legib. IX. 1. §. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>859</sup> a) Leg. Henr. Pr. 55. Omni domino licet summonire hominem suum, ut sit ei ad rectum in Curia sua; et si residens est ad remotius Manerium ejusdem honoris, unde tenet, ibit ad placitum, si Dominus summoneat eum. Si dominus ejus diversos feodos teneat, non cogitur per Le-

ber Lehnstreue aber wurde, wenn der Bafall nicht mit zweien oder, im Fall die Eurie es verlangte, mit mehrern Eidhelfern sich vertheidigen konnte, mit dem Berkluste des Lehns bestraft \*60). Dahin gehörte namentlich Alles, was der Bafall gegen die Person oder das Eigensthum seines Lehnsherrn unternahm, es sey denn, daß die Treue gegen einen Lehnsherrn, dessen homo ligius er war (vergl. S. 214.), ihn dazu verpflichtete \*661). Besonders hielt man auch schon dadurch die Lehnstreue für verlegt, wenn der Vasall seine Tochter an einen Feind seines Herrn verheirathete; ja, war diese Tochter die Erdin, so genügte

gem homo unius honoris in alium ire [ad] placitum, nisi de alterius causa sit, ad quem Dominus suus sommonueerit.

<sup>960)</sup> Tract. d. legib. IX. 1. §. 8.

hältnifes der Lehnstreue fpricht fich befonders aus in folgender Stelle :

Leg. Henr. Pr. 82. Et unicuique licet Domino suo sine Wyta subvenire, si quis assaliat eum; et in omnibus legitimis obedire, praeterquam in proditione, furto, murdro et deinceps similibus, quae nullo prorsus ingenio fieri concessa sunt, et Legibus infamantur. Ad eundem modum Dominus consilio pariter et auxilio debet et modis omnibus potest sine forisfacto homini suo in suis opportunitatibus subvenire. Et quoscunque Dominos quis habeat, vel quantumque de aliis teneat, ei plus debet, cui ligius est, in omni honesto, utili et necessario ad facultatem et sanitatem [et] ad animam; et ejus residens esse debet, et in bello secum esse et ejus Manbota est, si occidatur. Et in quibusdam potest Dominus homini suo warrantus esse, si praecepto suo verberaverit vel alio modo contrectaverit aliquem, qui pertineat vel non pertineat ad eum; in quibusdam vero non poterit.

es ichon, daß ber Bater fie ohne Confens des Lehnsherrn überhaupt nur verheirathet hatte, um jenen gur Strafe bes Lebns zu berauben. Burbe ber Lehnsherr aber um feine Einwilligung angegangen, fo burfte er fie nur aus genugenden Grunden verweigern 862). Aber auch andrer Sandlungen wegen fonnte ber Bafall fein Lehn verlies ren; namentlich murben auf biefe Weife Beiber geftraft, bie fich, mabrend fie fich in ber Custodia ihres Bormuns bes befanden, ein Rleischesverbrechen zu Schulden fom men ließen. Fur einen folchen Fall trat indeg bisweilen eine Abweichung von ber Regel ein, indem bas Lehn nicht an ben Lehnsherrn fiel; bieß fand namlich bann Statt, wenn ber Bafall bei feinem Tobe mehrere Toche ter ober andere Beiber ale Erben hinterließ; ber Theil ber einer von ihnen zur Strafe genommen murde, fiel bier nicht bem Lehnsherrn, sondern den Schwestern zu; machten fie fich aber fammtlich eines folchen Bergebens Schulbig, fo verloren fie bas Lehn zu Bunften bes Lehnsherrn 863). - Ferner wurde bes lehns beraubt Jeder, der einer Fe-Ionie (S. XXXI. S. 71.) überführt und in Folge bef fen oder überhaupt durch ein richterliches Urtheil fur einen Utlagatus erklart worben mar. Alle beweglichen Gachen, wenn berfelbe Bafall bes Ronigs mar, maren bann diefem verfallen, eben fo famen diefelben nebft bem Lebne felbst an ben Ronia, wenn auch ber Verbrecher Bafall

in building the building

<sup>862)</sup> Tract. d. legib. VII. 12. §. 1. §. 2. — Bergl. Leg. Henr. Pr. 1. §. 3.

<sup>863)</sup> Tract. d. legib. VII. 12. §. 4; 17. §. 4.

eines Andern war; nach Ablauf eines Jahres indeß wurde das Lehn an den rechtmäßigen Herrn herausgegeben, je doch nachdem die darauf befindlichen Häuser dem Erdeboden gleich gemacht und die Bäume entwurzelt worden waren. Eine Ausnahme sindet sich hier bei dem Diebeschle (vergl. auch §. XXXI. S. 71.), wo das Lehn sogleich dem Herrn zurückgegeben wurde, wohl deshalb, weil das Crimen kurti überhaupt nicht vor die königliche Eurie, sondern an das Gericht der Grafschaft gehörte. Rehrte ein Utlagatus nach Wiedererlangung der königslichen Gnade nach England zurück, so konnte er doch keineswegs Wiedereinsehung in seine verlornen Lehen de jure verlangen, sondern wenn dieß geschah, so that der Herr es aus gutem Willen, konnte aber nicht dazu gezwungen werden 364.

## Ş. XLVI.

TIS decrease on Leading

Bon ben Berträgen.

Die Verhältniße, mit welchen wir uns bisher besichäftigt haben, sind meistens dinglicher Natur; indeß auch rein obligatorische Verhältniße, die durch Verträge entstanden (debita laicorum), wurden öfters Gegenstände der Beurtheilung in der königlichen Curie. Es werden dieselben zum Theil mit den schulgerechten Benennungen des Römischen Rechtes bezeichnet; einen wirklich bedeutenden Einfluß auf die Verhältniße selbst hat dieses wohl nicht

<sup>864)</sup> Tract. d. legib. VII. 17. §. 4 - S. 7.

nicht gewonnen, wenn auch eine nicht unerhebliche Resminiscenz an dasselbe sich keineswegs verkennen läßt. Diese tritt, wie auch bei andern Gegenständen des Engslischen Rechts, schon in den Quellen des zwölften Jahrshunderts, theils allgemein in dem Bemühen hervor, die Sache soviel als möglich in ein wissenschaftliches gelehrstes Gewand zu kleiden und Alles gehörig mit Definitiosnen und technischen Bezeichnungen auszustaffiren, theils verräth sie sich grade bei der Lehre von den Berträgen in einzelnen Ausdrücken, die namentlich bei den Definitionen vorkommen, z. B. Res, quae consistit iu nurmero vel pondere, vel mensura

Beruhten bergleichen Verträge nur auf einem außers gerichtlich und auch nicht vor Zeugen gegebenen, oder durch eine Urkunde bekräftigten Versprechen, also bloß auf Treu und Glauben (sides), die der Ereditor seinem Debitor, oder beide Contrahenten sich gegenseitig schenksten, so entstand daraus keineswegs ein Vertrag, den man überhaupt in einem weltlichen Gerichte hätte klags bar machen können, um so weniger kümmerte sich die kbnigliche Eurie darum; nicht, daß sie immer — was jez doch auch wohl oft geschehen seyn mag — in einem solchen Falle gradezu das Vreve verweigert hätte, sondern sie ließ es darauf ankommen, was für Veweismittel der Kläger vorbrachte, welcher, wenn er sich auf die bloße sides berief, ohne Weiteres abgewiesen wurde \*666). Alse

<sup>865)</sup> Tract. d. legib. X. 3. §. 3.

<sup>866)</sup> Tract. d. legib. X. 8. §. 5; 12. §. 1; 17. §. 2; 18. §. 2.

II.

dann konnte sich berselbe noch an eine Curia Christianitatis wenden, welche den Bruch eines Versprechens, als eine Gewissenssache, vor ihr Forum zu ziehen befugt war. (Vergl. S. XLII. S. 187.). Hier konnte dann der Schuldner zur Genugthuung angehalten und demselben eine Kirchenstrafe auferlegt werden. Es beruhte jenes Versahren der königlichen Eurie auf einem alten Grundssaße, sowohl des Englischen als überhaupt auch des Germanischen Rechts son, daß eine jede außergerichtlich contrahirte Schuld eidlich abgeleugnet werden könne, und wir sinden denn auch schon in früher Zeit bei mehrern Geschäften die ausdrückliche Vorschrift, die auch in den Leges Guilielmi Conquestoris wiederholt wird, daß man dieselben in Gegenwart von Zeugen vornehmen müße son. (Vergl. §. XXXI. S. 67. 68.).

Ce gilt dieß so eben Bemerkte namentlich vom Raufe (Emtio et venditio), über welchen in bem

<sup>867)</sup> Bergl. Angelfächf. Rechtsgesch. S. XLII. - Ciche horn, Deutsche Staats und Rechtsgeschichte §. 67.

Guil. Conq. Le nul achat le valliant de IV den. de mort, vif, sans testimonie ad IV hommes u de Zurg, u de Vile (Niemand kause eine todte oder lebendige Sache zum Werthe von vier Denaren ohne Zeugniß von vier Leuten); e le lum le chalange (Und [wenn] der Mann [der Eigenthümer zu sehn behauptet] sie vindicirt); e il nen ait testimonie (und er sehn behauptet] se vindicirt); e il nen ait testimonie (und er sehn Manselim Zeugniß) si nad nul Warrant, rende lun al hum son chatel (wenn ser dann] keinen Gewehren hat, so gebe er dem Manseliene Sache); e le forfait ait, ki aver le deit (und die richterliche Buse habe, wer sie haben soll); e si testimonie ad, si cum nous eviz desunes, voest les treis soiz, e a la quart

Tractatus de legibus hauptsächlich folgende Grundsäße angetroffen werben. Es besteht dieß Beschäft barin, baß Jemand einem Undern gegen ein dafür zu entrichtendes Pretium eine ihm gehorige Sache als Eigenthum zu überlaffen perspricht. Es scheint, als ob hiebei ofters von beiden Theilen eine Arrha gegeben worden fen, inbem in der erwähnten Rechtoquelle derselben immer in ber Mehrzahl gedacht wird; die Arrha bußte berjenige ein, welcher einseitig von bem Bertrage abging. Dieß fonnte so lange noch geschehen, als keiner von beiden Theilen gang erfüllt hatte, (3. B. wenn von dem Raufer erst die Salfte bes Raufpretiums entrichtet war) und überhaupt bann, wenn ausdrucklich ein bestimmter Ters min verabredet mar, bis zu welchem jeder Parthei gestattet senn sollte, einseitig das Geschäft aufzuheben (Conventio vincit legem) 869). Außerdem wurde aber für ben Raufer auch noch bas als ein genügender und recht mäßiger Grund bagu angesehen, wenn berfelbe zu erweis fen im Stande war, bag die ihm verkaufte Sache bes reits zur Zeit des Contractes nicht die vom Berkaufer versprochenen Eigenschaften gehabt habe. Dazu genügte, daß ber Fehler innerhalb nicht gar langer Zeit nach bem Contracte jum Vorschein gekommen war und ber Raufer sogleich die nothige Anzeige beshalb machte. Es fam

foiz le dereinet, a il le rende (Und wenn er Zeugniß hat, wie wir es angegeben haben, werbe dreimal [auf einen Gewehren] berusfen und beim vierten Male der [aufgerusen Gewehre] beweise oder gebe die Sache [dem Bindicanten] heraus. —

<sup>8 6 9)</sup> Tract. d. legib. X. 14. §. 1. §. 2,

Dieß namentlich beim Berkaufe von Thieren in Betracht, wenn innerhalb einiger Zeit sich ein sogenanntes Mahemium offenbarte, b. h. ein folcher Mangel, welcher bas Thier ganglich unbrauchbar machte 870). Es wird uns nicht ausbrücklich gefagt, wie lange bie Frift mar, welche bem Rlager geftattet mar; in ber alteren Zeit hatte er fich innerhalb breißig Tagen zu melben 871). Sobalb ber Raufer bas Pretium fur bie gekaufte Sache bezahlt hatte, und bieselbe ihm noch nicht von dem Berkaufer überliefert worden war, fo mußte biefer fur allen Schaben aufkommen, ber ber Sache zustieß. Rach Ueberlies ferung derfelben behielt jedoch ber Verkaufer sowohl, als feine Erben die Berpflichtung bem Raufer bafur Bewahr zu leiften, namentlich auch fur ben Fall, daß biefelbe als eine gestohlene, bei ihm in Unspruch genommen mur be 672) (§. XXXVIII. S. 156.).

Meben dem Raufe wird mit wenigen Worten auch der Miethe (Locatio et conductio) gedacht, die berjenige Contract ist, bei welchem der eine Contrahent dem andern eine bestimmte Sache auf eine gewiße Zeit zum Gebrauche gegen Bezahlung eines Zinses zu überstassen verspricht. Sobald diese Zeit abgelaufen war, konnte der Vermiether sich sogleich wieder in dem Besitz seiner Sache segen. Dazu war er aber auch schon dann

<sup>§. 8. —</sup> du Cange, Glossar. s. v. mahamium.

<sup>871)</sup> Angelfächf. Rechtsgefch. Rote 421.

<sup>872)</sup> Tract. d. legib. X. 14. §. 4; 15; 16; 17. §. 1.

befugt, wenn ber Miether in ber Entrichtung bes Zinses säumig war 873). Bon einer Locatio et conductio operarum, ist bei dieser Gelegenheit nicht die Rede und war dieselbe — wenn sie auch vorkam — unstreitig nicht gar zu häusig, da das Lehnsverhältniß ein hinlängsliches Surrogat dafür darbot. Wenn man will kann man daher zu diesen Geschäften auch den Lehnsconstract zählen, der jedoch wohl meistens schon in der Insvessitur lag. Wollte der Basall aus einem solchen Constracte gegen seinen Herrn klagen, so gehörte natürlicher Weise die Sache an die Curie dieses Herrn selbst, weil die Mitvasallen des Klägers am Besten im Stande was zen, die Sache zu beurtheilen 874) (§. XXXI. S. 87.).

Gab Jemand eine einzelne bestimmte Sache an einen Andern, zu einem verabredeten Gebrauche unentgeltlich hin, so fand ein Leihecontract (Commodatum), oder, wurde die Sache einem Andern zur Aufbewahrung ans vertraut, ein Bewahrung svertrag (Depositum, Commendatio) Statt 875). Nur über den erstern dieser

<sup>873)</sup> Tract. d. legib. X. 18. §. 1.

<sup>874)</sup> Bergl. Leg. Guil. Conq. 27. Si home volt dereisner covenant de terre vers son Seignor, per se pers de la tenure meimes, que il apelerad a testimoines, lescuves rad derainer, ka per etranges nel purra pas dereiner. (Benn ein Vafall einen Bertrag wegen eines Grundstückes gegen seinen Herrn beweisen will, muß er dieß beweisen durch Genoßen des nämslichen Lehnsnerus [durch seine Mitvasallen], denn durch fremde Personen kann er nicht beweisen).

<sup>878)</sup> Tract. d. legib. X. 3. §. 2; 8. §. 3; 13. §. 1. §.

beiden Vertrage ift in unfern Rechtsquellen etwas auss führlicher gesprochen, bes lettern wird nur mit einem Worte als einer besondern causa debendi gedacht. Bei der Leihe wird entweder ein Termin der Ruckgabe ausbes bungen, ober es wird bem Debitor gestattet, sich ber geliehenen Sache t. B. eines Pferdes ober Wagens, von einem bis zu einem andern bestimmten Orte zu bedienen. Der Empfanger ift verpflichtet, die Sache unverfehrt ober, im Falle sie nicht mehr vorhanden ift, eine ihr gleis che andre oder den Werth berfelben beim Eintritte bes verabredeten Zeitpunktes jurud ju erstatten. Es scheint fast, als ob der Creditor fur den einen Fall, bag er feis ner Sache felbst febr nothig bedurfte (g. B. eines von ihm verliehenen Pferdes, wenn der Konig ihn zum Dienste aufbot), dieselbe auch schon vor Ablauf jener Frist von bem andern Contrabenten habe guruckfordern konnen. Darüber was bann eintrat, wenn der Debitor die Sas che langer, als verabredet war, behielt oder sie weiter mitnahm als er nach dem Inhalte des Vertrages befugt war, laffen uns die Quellen ungewiß; nur soviel wird gefagt, bag man ben Debitor in einem folchen Falle nicht als einen Dieb habe belangen fonnen. Bon ber Leihe unterschied sich bamals ein andrer Contract, das Dar= lehn (Mutuum) hauptfachlich nur in einer Beziehung, indem es namlich auf die Qualitat ber Sache ankam, welche geliehen wurde. War dieselbe von der Beschaffens heit, daß sie im gewöhnlichen Sandel und Wandel gezählt, gewogen oder gemessen zu werden pflegte, so war das Geschäft ein Darlehn. Es war dieß bemnach das

male noch feineswegs ein ginsbares Darlehn, welches in Folge ber Grundfage des Canonischen Rechtes für ein wucherliches Geschäft angesehen wurde 876). Dazu wurde benn auch namentlich gerechnet bas mortuum vadium, b. b. wenn Jemand fich von seinem Debitor ein Grunde fluck verpfanden ließ, und die Fruchte und sonstigen Ginfunfte bavon bezog, ohne daß biefelben dem Schuldner zu Gute gerechnet wurden 877). Die usuraria pravitas war aber nicht ein Berbrechen, welches fo lange bers jenige lebte, bem es Schuld gegeben wurde, irgend von ber koniglichen Curie ober sonft einem weltlichen Berichte geahndet wurde, vielmehr konnte man eine Unklage bes halb nicht anders als in einer Curia Christianitatis er heben. Was die weltlichen Verhaltnife dabei anbetrifft, so kam jenes Verbrechen erft nach dem Tode des Wucherers zur Sprache, im Falle biefer wirklich noch als folcher gestorben mar, b. h. wenn er sein Bergehn nicht burch Uebernahme einer Ponitenz gefühnt hatte. War dieß Lettere nicht geschehen, so konnte der Wucherer auch feine Erbschaft hinterlaßen; war er im Besige von Les ben gewesen, so fielen diese an den Lehnsherrn gurud, alle beweglichen Sachen und fonstigen Guter an den Ronig (vergl. &. XLIII. S. 200.). Ja, bas namliche Schicksal traf sogar ben Erben besjenigen, von dem sich spåterhin erst auswieß, daß er als Wucherer gestorben fen. Es wurde biefer nach seinem Tode burch bas

<sup>876)</sup> Tract. d. legib. X. 3. §. 3.

<sup>877)</sup> Tract. d. legib. X. 6. §. 2; 8. §. 6.

Beugniß zwölf glaubwürdiger Manner bes gebachten Vergehens überführt <sup>878</sup>). In früherer Zeit scheint es damit anders gehalten worden zu seyn, indem berichtet wird, König Edward der Bekenner habe die Wucherer sämmtlich für utlagati erklärt <sup>879</sup>). — Wenn bei dem Darlehn nicht ein Zeitpunkt der Rückzahlung ausdrückslich verabredet war, so konnte der Ereditor jeder Zeit die dargeliehene Summe zurücksordern <sup>880</sup>).

Das Verfahren, welches in Folge einer aus einem ber genannten Verträge entspringenden Rlage, eintrat, war im Allgemeinen nicht von den bei den übrigen Rechtsssfreiten verschieden. Man konnte auch hier sich des Besweises durch den gerichtlichen Zweikampf bedienen oder mit Zeugen (cum sequela, cum secta) gegen den Gegsner auftreten oder sich auf eine entweder von ihm selbst oder von einem seiner Vorsahren ausgestellte Urkunde berufen 881). Es kam hiebei zunächst darauf an, ob der Debitor das Siegel, welches sich an der Urkunde besfand, für das seine anerkannte oder nicht. Im erstern Falle war er verpflichtet den Inhalt der Urkunde buchs

<sup>878)</sup> Tract. d. legib. VII. §. 3. §. 4.

<sup>879)</sup> Leg. Edow. Conf. 37. Usurarios quoque defendit Rex Edwardus, ne remaneret aliquis in toto regno suo; et si quis inde convictus esset, omni substantia propria careret, et postea pro exlege haberetur. Hoc autem asserebat ipse Rex se audisse in curia Regis Francorum, dum ibi moraretur, quod usura radix omnium vitiorum esset.

<sup>880)</sup> Tract. d. legib. X. 8. §. 4.

<sup>\*81)</sup> Tract. d. legib. X. 3. §. 4; 12. §. 1.

stäblich zu erfüllen, einerlei ob er benselben als echt zus gab ober nicht, weil es seine Schuld mar, wenn er fein Siegel nicht gehörig in Acht genommen und in unrechte Sande hatte fommen laffen. Wollte indef ber Beflagte weder die Urkunde noch das Siegel gelten laffen, fo konnte er boch noch auf mehrfache Weise überführt wers ben, wenn seine Berneinung nicht mit ber Wahrheit übereinstimmte. Theils namlich konnte ber Beweis ber Echt beit der Urkunde auf die Weise geführt werden, daß eine zum Zeugniße fabige Person, die bei ber Abfagung ber Urs funde zugegen gewesen zu seyn behauptete ober wohl gar biefelbe mit unterzeichnet hatte, ben Zweikampf übernahm, theils brachte man auch dadurch die Wahrheit an den Zag, daß man die Urkunde mit andern vom Debitor ober von seinen Vorfahren ausgestellten Urkunden ver= glich. Ging auf die eine oder die andre Art die Echts beit ber Urfunde unzweifelhaft hervor, fo verlor ber Bes flagte nicht bloß ben Prozeß, sondern verfiel auch noch in die Misericordia Regis. - Dieses Urfundenbeweises geschieht namentlich bei dem Raufe, ber Leihe und bem Darlehn Ermahnung 882).

Von besondrer Wichtigkeit sind sodann auch noch zwei accessorische Verträge, nämlich die Bürgschaft (plegiatio) und der Pfandcontract (vadii positio). Unter der ersteren ist derjenige Contract zu verstehen 883), vermöge dessen sich Jemand anheischig macht, für einen Uns

<sup>882)</sup> Tract. d. legib. X. 12. §. 2-§. 6; 17. §. 2.

<sup>883)</sup> Tract. d. legib. X. 3. §. 4,

bern eine Schuld zu bezahlen, bas onus acquietancie zu übernehmen, im Falle biefer, ber principalis debitor, bagu nicht felbst im Stande fenn follte. Bewohnlich waren es mehrere Personen, die sich gleichzeitig für einen Andern verpflichteten; sie hießen plegii. Die Berbindlichkeit dieser Personen brauchte jedoch nicht immer für sie alle die namliche zu fenn, was freilich die Regel war; es konnte besonders verabredet merden, daß Gingelne von ihnen fur die gange schuldige Summe vers haftet fenn follten, Undre hingegen nur fur bestimmte Theile. Auch bei ber gleichen Verpflichtung ber Burgen unter einander, konnten sie entweder Alle fur bas Bange ober Alle pro certis partibus verpflichtet fenn; das Lete tere war ebenfalls Resultat einer besondern Uebereins funft 884). Auch fommt die Burgschaft noch in der Bedeutung bor, baß Jemand fich verpflichtet, bafur zu forgen, und mit feiner Perfon zu haften, daß ein Undrer in einem bestimmten Termine vor Gericht erscheinen wolle (plegiatio de stando ad rectum). Somit last sich auch nach Englischem Rechte eine auf bas Bermogen übernommene Burgschaft von einer Leibburgschaft unter scheiben 885). — Wenn nun also berjenige, für welchen Burgschaft gestellt war, seinen Verpflichtungen nicht nach fam, fo hielt man fich an ben ober die Burgen, die bann durch ein besondres Breve vor Gericht geladen murs

most sublication of

<sup>884)</sup> Tract. d. legib. X. 5. §. 2.

<sup>886)</sup> Tract. d. legib. X. 5. §. 5. — Bergl. Gichhorn, Ginleitung in bas Deutsche Privatrecht. §. 120.

ben 886). Im Falle fie bie von ihnen übernommene Burgschaft jugestanden, murben ihnen Termine gur Bezahlung des Creditors bestimmt, es sen benn, daß sie zu beweisen im Stande waren, sich ihrer Verpflichtung bes reits auf die eine ober andre Art entledigt zu haben. War bieß nicht ber Fall, fo fam es bann grabe barauf an, ob fie fammtlich ober nur jum Theil in totum, ober fammtlich pro certis partibus verpflichtet waren. Konnte ber Eine nicht gablen, so hielt man sich unbedingt an ben Andern, boch gab dieß gar leicht Beranlagung zu einem neuen Rechtostreite, indem vielleicht ein Burge bes hauptete nur fur eine geringere Summe verpflichtet gu fenn, als der Creditor verlange, und zwar konnte es dabei nicht nur jum Prozese zwischen bem Ereditor und jenem Burgen, sondern auch zwischen biesem und seinen Dit burgen fommen 887). Die Entscheidung fonnte bier, so wie auch in dem Falle, wo fammtliche oder einige un= ter ben Burgen bie Burgschaft ganglich in Abrede stells ten, herbeigeführt werden durch gerichtlichen Zweikampf auf die gewöhnliche Weise und zwar gegen Ende bes zwölften Jahrhunderts auch bann noch, wenn der Rlas ger schon dazu bereit mar, ben Beklagten burch einen Eid mit mehrern Zeugen zu überführen; in fruherer Zeit mußte der Beklagte, wenn er sich des Zweikampfe bedienen wollte, auf benfelben bereits bann antragen, bevor man in Betreff jenes von bem Klager zu leiftenben Gibes

<sup>886)</sup> Tract. d. legib. X. 4.

<sup>887)</sup> Tract. d. legib. X. 5. §. 1. §. 2. §. 3. §. 6.

übereingekommen war (ante legem vadiatam) <sup>888</sup>). — Wenn nun in Folge eines solchen Prozeses ober durch sein unmittelbares Zugestehen der übernommenen Bürgschaft der Bürge zur Zahlung für den principalis debitor genöthigt wurde, so blieb ihm wenigstens der Resgreß gegen diesen. Dieß gilt jedoch nicht für den Fall der plegiatio de stando ad rectum, wenn dieselbe übersnommen war für Jemand, der eines Bruches des Friesdens des Königs angeschuldigt war; hier versielen die Bürgen, wenn sie benjenigen, für welchen sie die Bürgsschaft übernommen hatten nicht zu rechter Zeit vor Sezricht schafften, in die Misericordia Regis <sup>889</sup>) (vergl. auch §. XXXIII. S. 102.).

Den Zweck ber Bestellung einer besondern Sichers heit, hauptsächlich bei dem Darlehn, hat auch der Pfands contract. Er kommt auf verschiedene Weise vor; entwes der wurde dem Creditor sogleich der Besitz der ihm verspfändeten Sache (vadium), die eine bewegliche oder auch eine unbewegliche senn konnte, eingeräumt oder nicht; bisweilen wurde auch ein bestimmter Termin sests gesetzt, die zu welchem der Contract bestehen sollte 800).

— War die verpfändete Sache eine undewegliche, an welcher auch der Creditor die seisina erhielt, so konnte in Beziehung auf die Früchte dieser Sachen ein verschiedenes Uebereinkommen zwischen den Contrahenten getrof

<sup>888)</sup> Tract. d. legib. X. 5. §. 7.

<sup>889)</sup> Tract. d. legib. X. 5. §. 4. §. 5.

<sup>8 9 0)</sup> Tract. d. legib. X. 6. §. 1. §. 2.

fen fenn. Wenn namlich ber Creditor die Früchte bes Grundstückes als Eigenthum für sich nehmen durfte, oh: ne diefelbe dem Debitor von feiner Schuld abzurechnen, fo fand ein fogenanntes mortuum vadium Statt; bieß galt fur ein unerlaubtes und ungeziemenbes Befchaft, auf welches die Regeln von der usuraria pravitas (S. 231.) unbedingt ihre Unwendung fanden; erlaubt war baber bie Verpfandung von Grundstuden nur fur ben Fall, wo dem Schuldner die Früchte zu Gute kamen 891). Diesem mußte wohl ber Ereditor fur die Deteriorationen fteben, die bie verpfandete Sache erlitt, mahrend fie fich in feinem Gewahrsam befand. Berlor er bie seisina berfelben und zwar burch ben Debitor felbst, so fonnte er bies fen nur megen bes Debitums einklagen; murbe bie disseisina von einem Undern verübt, fo fonnte nicht ber Creditor, sondern nur ber Debitor auf eine recognitio de nova disseisina antragen 892). Namentlich haftete ber Creditor bei ben beweglichen Sachen, welche etwa als Faustpfand bestellt waren; er war hier nicht einmal bes fugt, sie selbst zu gebrauchen. Mur ben Schaben hatte berfelbe nicht zu erfegen, ben die Sache bann erlitt, wenn bereits ber Zeitpunkt verstrichen war, wo ber Debitor bie Sache batte eintofen follen und Diefer es verabfaumt hatte. Behorte fie ju ben effenden Pfandern, ober mar fie überhaupt von der Beschaffenheit, daß ihre Erhals tung Rosten verursachte, so pflegte bas Rabere barüber

<sup>891)</sup> Tract. d. legib. X. 8. §. 6.

<sup>\*92)</sup> Truct. d. legib. X. 11. Bergl. §. XXXVII. ©. 150.

unter den Contrabenten verabredet zu werden; mar bieß nicht geschehen, so ift wohl anzunehmen, daß ber Debis tor wenigstens die Verpflichtung jum Erfage auf fich hatte 893). Sobald nun aber dieser seine Schuld beriche tigte ober sich dazu erbot, war auch der Creditor zur Res stitution ber Sache verbunden. Bermeigerte er biefe, fo konnte ber Debitor sich sogleich an die Eurie wenden und bann eine Rlage gegen jenen einbringen. Behaupe tete in bem badurch veranlaßten Prozesse der Creditor bie Sache nicht als Pfant, sondern als Lehn zu besigen, fo fonnte es beshalb zu einer Recognition fommen (S. XXXVII. Nro. 4.); sonst mußte er, wenn er die Wahr: beit ber Forderung des Rlagers jugestand, die Sache fos gleich herausgeben 894). - Fur ben umgefehrten Fall. wo der Debitor faumig in der Auslosung der verpfanbeten Sache fenn wurde, traf man oftere bie Berabres bung, baß alebann biefelbe bem Creditor ale Gigenthum zufallen follte 896). Mangelte es an einer folchen Ues bereinfunft, fo trat ber Creditor bei ber Curie flagend gegen seinen Schuldner auf, wenn berfelbe nicht ju reche ter Zeit gablte. Wenn bier beibe Partheien vor ber Cuo rie - die ben Beklagten auf mehrfache Weise, nach ibtem Dafürhalten, dazu nothigen fonnte - erschienen mas ren, fo fam es barauf an, ob ber Debitor jugeffand, Die Sache, bon ber ber Creditor es behauptete, bemfels

<sup>\*93)</sup> Tract. d. legib. X. 6. §. 3.

<sup>894)</sup> Tract. d. legib. X. 6. §. 7; 9; 10. -

<sup>895)</sup> Truct. d. legib. X. 6. §. 4.

ben wirklich als Pfant gegeben zu haben. Raumte er bieß ein, so mußte er versprechen, bis zu einem bestimmten Termine die Sache einzulofen; unterließ er es, fo konnte ber Creditor dieselbe als sein Eigenthum betrachten. Das Mamliche murbe ibm zugestanden, wenn ber Beflagte awar ableugnete die Sache bem Creditor zu Pfand geges ben zu haben, gleichzeitig aber sich auch zu bem Geftande nife genothigt fab, daß dieselbe auch gar nicht die feis nige fen. Behauptete er jedoch bas Eigenthum ber Gas che und daß er auf irgend eine andre Weise, jedoch nicht burch Constituirung eines Pfandrechtes, aus bem Besige berselben gekommen, so mar der Creditor zu beweisen schuldig, daß er bem Debitor die Summe, von ber er es behauptete, geliehen und biefer grade bie ffreitige Sache ihm bafur als Pfant bestellt habe. Diefer Beweis murs be gang auf die namliche Art geführt, wie in dem Falle, wo die Burgen ihre Burgschaft ableugneten 896) (f. oben S. 235.).

Unders gestalteten sich die Verhältniße, wenn dem Creditor nicht der Besig an der Sache eingeräumt war, besonders dann, wenn mehreren gleichzeitig die namsliche Sache verpfändet war. In einem solchen Falle nahm sich die königliche Eurie der Creditoren nur dann an — und zwar dessenigen zuerst, der das älteste Pfandsrecht hatte — wenn die Bestellung dieses vor der Curie selbst geschehen war (vergl. §. XLVII.). Sonst blieb hier dem Creditor wohl nichts Andres übrig, als sein

<sup>896)</sup> Tract. d. legib. X. 6. S. 4; 7; 8. S. 1. S. 2. S. 3.

Seil in einem Prozesse in einer Curia Christianitatis au suchen 897). Diese Competenz ber geistlichen Berichte kann man wohl nicht anders als fur eine bochst wohlthatige Einrichtung ansehen, ba bei ben immer verwickelter mers benden Berhaltniffen die Fortbildung bes Rechts bei ber koniglichen Curie mit benselben nicht immer gleichen Schritt balten konnte, mahrend die Curiae Christianitatis mehr ben innern Menschen in Unspruch nahmen und ihn zum Rechtthun nothigten. Es ift biefe Stellung ber geifflie chen Berichte um fo bemerkenswerther, weil fle in ans bern Landern, namentlich auch in Deutschland, niemals biefen bedeutenden Grab von Competeng erlangt haben. (Bergl. S. 225. u. unten S. L. S. LI.). In feinem andern Pante ift aber auch Blut geflossen für die Aufrechterhaltung dieser Gerechtfame ber Rirche, wie es in England ber Fall mar, wo Thomas Becket in ber Kathebrale ju Canterbury fur fie und auf eine Weise ben Tob fand, bag man ihn bas maliger Zeit — namentlich nennt ihn ber Konig von Frankreich den Cantuariensis Martyr (Note 305.) gang benen an die Seite ftellte, bie als erfte Berfundis ger bes Chriftenthums bie junge Saat mit ihrem Blute bungten. -

## S. XLVII.

Bon bem endlichen Bergleiche und ben Recorden ber Eurien.

Die verschiedenen bisher dargestellten Rechtsstreite konnten auf die bei jedem einzelnen von ihnen beschries bene

<sup>697)</sup> Tract. d. legib. X. 8. §. 4. §. 5.

5. XLVII. Bon b. endl. Bergleiche u. d. Recorden d. Eurien. 241

bene Weise beendigt werden; außerdem gab es jedoch noch einen andern Weg, auf welchem ein folcher Streit zu schlichten mar. Dieß mar ber Weg bes Vergleiches, ber theils vor ber koniglichen Eurie selbst, theils auch vor ben reisenden Justitiarien, nicht aber bor einem andern Gerichte, abgeschlossen werden fonnte 698). Es beruhte dieß barauf, daß die konigliche Eurie allein das Recht genoß, daß Niemand, was er von berfelben gefagt ober gethan batte, fpaterbin abzuleugnen im Stanbe mar, wenn es Seitens ber Curie burch Aussage ber bamals gegenwärtigen Mitglieber (per recordum) gegen ihn behauptet wurde. In andern Berichten konnte man jes boch eine folche Aussage burch einen Eid mit zweien Gibhelfern ganglich entfraften 899.) Nur in einzelnen wenis gen Fallen wurde auch ein Recordum andrer Eurien gugelaffen; bann namlich, wenn es in ihnen zu einer vadiatio duelli (§. XXXVI. S. 123.) gefommen und nachmals der Prozest an die Curia Regis gebracht wors

<sup>898)</sup> Tract. d. legib. VIII. 1.

ben war; alsbann konnte bie niebere Curie burch eine Recognition ein Recordum abgeben über die Rlagefor mel sowohl, als über die Formel, in welcher ber Beflagte sich vertheidigt, so wie auch über die Worte, Des ren man sich bei ber vadiatio duelli bedient hatte. Auch in bem Falle konnte von Seiten ber einen Parthei in der Curia Regis auf ein in einer niedern Curie vorzus nehmendes Recordum angetragen werden, wenn sie behauptete ber nun in ber foniglichen Curie fur Die gege nerische Parthei auftretende Rampfer, sen nicht ber nams liche, welcher bamals die vadiatio duelli unternommen habe (Recordum de escambio campionis) 900). Eben fo stand dem Grafschaftsgerichte noch zu ein Recordum de plegiis in comitatu datis et acceptis 901), ferner einer Curia Domini besonders bann, wenn ber Baron, welcher fie hielt, wahrend ber Dauer eines in ihr geführten Prozeges, wegen eines obwaltenden Zweifels um Rechtsbelehrung an die Curia Regis fich gemendet hatte, und bann bie Sache wiederum in feinem Gerichte fortgeführt worden war 902). - In als len andern Fallen hatte bas Recordum einer ber nies bern Curien nur bann Rraft, wenn der Konig felbst ausbrucklich die Ablegung eines folchen in seiner Curie vermittelft eines besondern Breve verlangt hatte. Der Bis cecomes ober Lehnsberr hatte bann in feiner Eurie bas

<sup>900)</sup> Tract. d. legib. VIII. 8. §. 3.

<sup>901)</sup> Tract. d. legib. VIII. 10. §. 2.

<sup>902)</sup> Tract. d. legib. VIII. 10. §. 1.

§. XLVII. Bon b. endl. Bergleiche u. b. Recorben b. Curien. 243

Recordum vornehmen zu lassen und aus der Zahl der babei gegenwärtigen Personen vier glaubwürdige Mansner zum Berichte über das Recordum an die königliche Eurie zu senden 903).

Wegen jenes Vorzuges ber koniglichen Curie konnte baber auch ein Bergleich, vermittelft welches ein Rechtsffreit amischen zweien Partheien beigelegt wurde, nur bann eine eigentliche Wirksamkeit haben, wenn er in ber Curia Regis selbst abgeschlossen worden war. Ein folcher Beraleich wurde genannt finalis concordia; er wurde schrift lich verfaßt, in der Eurie verlesen und vor berfelben in ges nau übereinstimmender Abschrift, jeder der Partheien ein gehandigt. Bu dem Inhalte einer folchen Urkunde geborte die Ungabe des Gegenstandes, wegen welches es zwischen ben namhaft zu machenden sich vergleichenben Partheien, jum Prozege gekommen war und Festsegung ber Bedingungen, unter welchen biefer Bergleich einge gangen murbe. Den Unfang ber Urfunde bilbet gewohn lich eine genaue Ungabe bes Datums, nach bem Regies rungsjahre bes Konigs und bem Calendernamen bes Las ges, so wie auch des Ortes, an welchem der Vergleich geschloffen murbe; hieran knupfte fich bie Bezeichnung ber babei gegenwartigen Personen und dann erft bas. was die eigentliche Beranlaffung zu bem ganzen Geschäfte gegeben hatte 904).

Sobald nun einer von beiden Theilen von biefem

<sup>903)</sup> Tract. d. legib. VIII. 8. §. 7; 9. Bergl. 6. §. 2; 7.

<sup>904)</sup> Tract. d. legib. VIII. 1; 2; 3. §. 1.

Bergleiche abging und ber andre flagend beshalb gegen ihn auftrat, fo mußte biefer zwar auch Sicherheit wegen Fortführung des Prozeges stellen, fein Begner aber fonnte fich von ber Saft nur burch sichere Burgschaft befreien. Die ihn zum bestimmten Termine vor Bericht zu ftellen versprach 905). Blieb er dann ohne Effonien aus ober schicfte wenigstens in bem vierten Termine feinen Refponfalen (vergl. &. XXXIV. S. 107.), so verfiel er obne Beiteres nebst seinen Burgen in die Misericordia Regis. Das namliche Schickfal traf ihn auch bann, wenn er gegen die Echtheit der ihm vorgehaltenen Vergleichs urfunde Nichts einzuwenden bermochte oder per recordum Curiae ihm diefelbe erwiesen murde. Befand er fich in bem Besige eines Grundstückes, wegen welches er sich früher vor ber Eurie verglichen hatte, fo verlor er baffelbe fogleich zu Gunften feines Begners; fonnte bie fem aber nachgewiesen werden, daß er es eigentlich gemes fen fen, ber zuerft die Bedingungen bes Bertrages verlett habe, fo verlor diefer naturlich ben Prozeg. Der in biesem Rechtsstreite Unterliegende mußte sich auch noch burch Burgschaft verpflichten, bis zu einem bestimmten Termine bem andern Theile Genuge zu leiften, entweber, wenn bief noch anging, burch punktliche Erfullung ber Bedingungen des Bergleiches ober durch hinreichende Ents schädigung 906). — Aber auch ber Fall konnte eintreten, daß beide Partheien sich gegen die ihnen in der Curie

<sup>905)</sup> Tract. d. legib. VIII. 3. §. 2; 4.

<sup>906)</sup> Tract. d. legib. VIII, 5. §. 2.

vorgezeigte Bergleichsurkunde erklarten und diefelbe - obschon sie zugaben einen Vergleich geschlossen zu haben nicht anerkennen wollten. Es kam bann naturlich auf bas Recordum berjenigen Mitglieder ber Curie an, in beren Gegenwart die Abschließung bes Bergleiches vor fich gegangen fenn follte. Behaupteten biefe, bag wirflich dieselbe erfolgt sep, wie jene Urkunde aussagte, so hatte ihr Ausspruch die Kraft, daß die Partheien sich bas bei beruhigen und die Bedingungen der Vergleichsurfunde erfullen mußten. Waren jene aber zweifelhaft, fo begann ber Prozeß von Neuem 907). — Zu bemerken ift noch, baff, wenn ber Bergleich vor ben reifenden Juftis tiarien geschlossen war, sowohl diese, als auch außer ihe nen vier Milites ber Grafschaft, die dem Gerichte jener und bem auf Verlangen bes Konigs in bem Graffchafts gerichte abgegebenen Recordum beigewohnt hatten, bei einem Streite ber Partheien vor ber Curie erscheinen mußten, um burch ihr Recordum bie Sache ins Reine gu brin-

## §. XLVIII.

Bon den Purpreffuren.

Zu ben Civilsachen zählt ber Verfasser des Tractatus de legibus auch noch die sogenannten Purpresturen ober Porpresturen. Man versteht darunter im Allgemeisnen jede unrechtmäßige Anmaßung gegen Gerechtsame

<sup>907)</sup> Tract. d. legib. VIII. 5. §. 3; 8. §. 1.

<sup>908)</sup> Tract. d. legib. VIII. 5. §. 4; 6; 7.

Unbrer 909). Das Wort kommt her von proprehendere, welches auch schon in den Lex Ripuariorum 910) in ber Bedeutung eines unbefugten Unmagens bes Befiges einer Sache vorkommt.

Es laffen sich eigentlich drei Sattungen von Durpresturen unterscheiden, in sofern dieselben namlich ent weder gegen ben Konig ober von bem Bafallen gegen seinen Lehnsherrn oder überhaupt von Jemand gegen eine britte Person unternommen werden.

1. Bu ben Purprefturen gegen ben Ronig, gehort namentlich das unbefugte Uneignen Koniglicher Besigungen, wozu die Englischen Barone, wahrend ber unruhis gen Regierungen ber Konige aus Normannischem Stame. me, namentlich unter Stephan, febr geneigt waren 911). Ferner wird dahin gezählt, wenn Jemand ohne besondre konigliche Autoritat fich unterfangt eine offentliche Lands

<sup>909)</sup> Tract. d. legib. IX. 11. §. 1. i. f.

<sup>910)</sup> Tit. 75. Si quis caballum, hominem vel quamlibet rem in via propriserit.

<sup>11)</sup> Tract. d. legib. a. a. D. Bergl. Gervas. Tilleberiens. II. c. d. excidentibus et occupatis. Fit interdum per negligentiam Vicecomitis vel ejus ministrorum vel etiam per continuatam in longa tempora bellicam tempestatem, ut habitantes prope fundos, qui Coronae anominantur, aliquam eorum sibi portionem usurpent et suis possessionibus adscribant. Cum autem perlustrantes judices per sacramentum legitimorum virorum haec deprehenderint, seorsim a firma Comitatus appretiantur et Vicecomiti tradantur, ut de eisdem seorsim respondeant; et haec dicimus Purpresturas vel occupata. - Bergl. du Cange, Glossar. s. v. proprendere.

straße (via regia) auf irgend eine Weise zu sperren; das altere Angelsächsische Wort für die Purprestura in diesem Sinne war Stretbreche <sup>912</sup>). Die Landsfraßen standen überhaupt unter königlichem Schuße; sie sind die jenigen Wege, welche zur Communication der Städte und größern Burgen, bei welchen sich Flecken bildeten, so wie auch der Häfen dienten <sup>913</sup>). Die vier Hauptwege in England waren die Watlingstreet, Ermingstreet, Fosse und Hikenildstreet; in den Geseßen Wilhelms des Bastards werden nur die drei ersteren genannt <sup>914</sup>); über ihren Lauf haben wir eine Nachricht in den Dichtungen Robert's von Glocester <sup>915</sup>), des natürlichen Sohnes

<sup>912)</sup> Leg. Henr. Pr. 10. 12. 80.

<sup>913)</sup> Leg. Henr. Pr. 80. — Et via regia dicitur, quae semper aperta est, quam nemo construere potest, vel avertere cum minis suis; quae ducit in Civitatem vel Burgum, vel Castrum, vel portum regium et unaquaeque Civitas tot magistras vias quot magistras portas habet ad theloneum et consuetudines insignitas.

<sup>914)</sup> Leg. Edow. Conf. 12. — Alia (pax), quam habent quatuor Chemini, Watlingstrete, Fosse, Hikenildstrete et Ermingstrete, quorum duo in longitudinem regni, alii duo in latitudinem distendantur. Alia, quam habent aquae nominatorum fluviorum, quorum navigio de diversis locis victualia deferuntur civitatibus vel burgis. — Leg. Guil. Conq. 30. De III chemins. Co est a saveir Wetlingstreet et Ermingstreet et Fos.

<sup>915)</sup> Bergl. du Cange, Glossar. s. v. Ermingstreat. — Dugdale, Antiq. Warwic. p. 6.

Faire weyes many on ther ben in Englonde, But sour most of all ther ben zunderstonde That thurgh old kyng were made ere this Us men schal in this boke aftir her telle lwis.

König Heinrichs I. (Bb. 1. S. XVI.). Es sinden sich auch schon während dieser Periode überhaupt Bestimmuns gen darüber, wie die Landstraßen angelegt seyn müssen, namentlich sollen sie nach den Leges Henrici Primi so breit seyn, daß sechszehn geharrnischte Ritter bequem neben einander reiten und daß zwei Wagen sich unges hindert auf diesen Straßen begegnen können (Note 736).

— Ganz in dem nämlichen Sinne, wie bei den Landsstraßen, konnte auch bei den Flüßen eine Purprestura vorkommen; auch sie standen in dem königlichen Schuße, indem auch sie den Verkehr der einzelnen Städte und Ortschaften mit einander erleichterten (Note 914.). Nicht minder gehörte es zu dieser Urt von Purpresturen, wenn Jemand sich einfallen ließ, in einer Stadt auf einer der Hauptstraßen (plateae regiae) ohne königliche Erlaubs

Fram the south into the Torth takit Ermingestrete Fram the cast into the West goeth Jkeneldstrete, Fram south est to Torthwest, that is sum del grete, Fram Dover into chestre goth Watlingstrete; The ferth of thise is most of alle, that tillet fram Toteneys,

Fram the one end of Cornwalle anone to Cateneys, Fram the southwest to Torthest into Englandes ende; Fosse men callith thiske poir that by mang thoto von doth

Thise foure weyes on this londe king Belix the voise Made and orderned hem volth gret fraunchise: For vohoso dide therein ony theste other ony wouz, be made juggement therof and gref vengeance ynouz.

Bergl, Wilk. Glossar. unter den Namen der einzelnen Bege.

niß Bauten aufzuführen, wodurch die Benugung jener behindert murde. —

Burde nun Jemand in einem deshalb erhobenen Prozesse, der vor die königliche Curie oder vor die reisens den Justitiarien gehörte, einer der genannten Purprestus ren überführt, so mußte er nicht nur Dasjenige, was er sich eigenmächtig angemaßt hatte, herausgeben, sondern versiel auch in die Misericordia Regis; die von ihm aufgeführten Gebäude wurden Eigenthum des Kösnigs 916). Bei dem Beweise, der in diesem Falle einstrat und welcher durch Juratoren (§. XXXVII.) geführt wurde, bedient sich der Tractatus de legibus für diese zuerst des Ausdruckes jurata patriae, von deren Bes deutung in einem der folgenden Paragraphen (§. L.) ges handelt werden soll.

2. Man konnte sich aber auch eine Purprestura gegen seinen Lehnsherrn zu Schulden kommen lassen, indem man sich außer dem Lehne, welches man von ihm hatte, noch ein anderes Grundstück, namentlich ein jenem bez nachbartes, welches dem Herrn gehörte, ohne seine Erzlaubniß aneignete. Der deshalb entstehende Prozes wurde in dem Falle in der Curia domini geführt, wenn diese eigenmächtige Occupation nicht infra assisam, nicht während des gebotenen Landsriedens (§. XXXVII. S. 131.) Statt gefunden hatte; siel dieselbe in diese Zeit, so konnte eine recognitio de nova disseisina (§. XXXVII. Nr. 8.) eintreten, wegen welcher man sich an die königliche

<sup>916)</sup> Tract. d. legib. IX. 11. §. 2. §. 3.

Eurie zu wenden hatte. Der seines Unrechts überführte Basall verlor zur Strafe sein Lehn; stand berselbe jedoch in diesem Verhältniße ohne von dem Herrn ein Grundsstück zu Lehn zu haben, so gehörte der Prozes an die Eurie des Dominus capitalis 917) (§. XLV. S. 214.).

3. Sanz ähnliche Erundsäße galten auch bann, wenn die Purprestura ausgeübt war gegen eine andere Person als den Lehnsherrn, nur mit dem Unterschiede, daß wenn dieselbe nicht insra assisam geschehen, die Sache nicht an die Eurie des Beeinträchtigten, wenn er auch eine solche hatte, sondern an das Grafschaftsgericht zu bringen war; wo die recognitio de nova disseisina eintrat, galt das vorhin Bemerkte. — Dieser Fall ereignete sich sehr häusig; es konnte auch bona side dabei versahren und dadurch eine Grenzskreitigkeit herbeigeführt worden seyn. Bei einer solchen Gelegenheit wurde dann dem Vicecos mes durch ein Breve aufgegeben, durch zuverläßige Perssonen die Grenzen berichtigen zu lassen §18).

Control of the second

ENTRE OF THE PROPERTY OF THE P

months in the contract of the

HEROTOPIC OF THE CONTRACTOR

<sup>917)</sup> Tract. d. legib. IX. 11. §. 4; 12. §. 1.

<sup>915)</sup> Tract. d. legib. IX. 13. §. 2. §. 3; 14.

## II. Eriminalfachen.

to and brather one districted

Man to his of the state of the

## §. XLIX.

Alelteres Beweisverfahren in Eriminalfachen.

Das altere Beweisverfahren des Englischen Rechts in Eriminalsachen, kann nur dann verstanden werden, wenn man sich den gesammten Zustand des altesken Straffrechts, in seinem ganzen innern Zusammenhange verges genwärtigt.

Dem altern Englischen Rechte ist, wie dem Gersmanischen Rechte überhaupt 919), der Begriff des Versbrechens in dem Sinne, wie wir es heut zu Tage auszussfassen gewohnt sind, ganzlich fremd, indem es auf den Willen desjenigen, der sich eine Missethat zu Schulden kommen ließ, gar nicht ankam, sondern lediglich auf den außerlich wahrnehmbaren Schaden, den derselbe durch seine Handlung angerichtet hatte, Kücksicht genommen wurde. Man bezeichnet daher diesenigen Handlungen, durch welche Jemand die allgemeine Sicherheit gefährs

<sup>919)</sup> Bergl. Jarde, Deutsches Strafrecht. 20. 1. §. 4.

bete und Rube fforte, am Paffendften, im Begenfage ju ben Berbrechen, mit bem Ausbrucke Friedensbruche (Frithbreche). Jedes Mitglied einer Gemeinde nahm Theil an dem allgemeinen Frieden, indem es ursprunglich durch die Gemeinde felbst gegen alle handlungen Undrer, Die gegen feine Perfon und fein Bermogen gerichtet waren, geschüßt mar. In diesem Sinne fant alfo ein Gemeindefrieden ober Bolksfrieden Statt, ber in ben von ben Germanen, namentlich in Britans nien gestifteten monarchischen Staaten, obschon auch bier bie Bemeinden fortbauerten, fich in einen Ronigsfries ben 920) verwandelte, indem man hier ben Ronig als den hochsten Beschüßer alles Friedens betrachtete. Im Allgemeinen laßt fich in Beziehung auf die Friedens bruche die Regel aufstellen, daß ein jeder von ihnen durch eine an ben Berletten zu bezahlende Bufe (bote) an Gelbe - bie im Falle ber Tobtung an die Bermandten bes Getödteten zu entrichten war und ben Namen bes Behrgeldes 921) führte - von dem Beleidiger gefühnt werden konnte. Diese Buße 922) richtete sich nach ber Größe des geschehenen Schabens und auch nach bem Geburtsstande bes Berlegten. Ronnte indeg ber Fries bensbrecher ober wollte er nicht die Bufe gablen, fo

<sup>920)</sup> Angelfächsische Rechtsgeschichte. §. XXIV. No: te 256. - Jarde a. a. D. S. 5.

<sup>921)</sup> Angelfächfische Rechtsgeschichte. §. XXXI.

<sup>922)</sup> Angelfächfifche Rechtsgeschichte. Note 34. §. XVIII. §. XLVII. §. LXX.

mar ber Verlegte mit Sulfe feiner bagu verpflichteten Bers mandten und Gemeindegenoßen befugt fich an jenem mit ber Gewalt ber Waffen zu rachen; gang besonders aber nahm biefe Sache ben Character ber Blutrache an, wenn Die Verwandten nicht durch gutlichen Vergleich von bem, ber ein Mitglied ihrer Familie getobtet hatte bas Wehrgeld für ben Erschlagenen erhalten konnten. Diefer Zustand ber Feindschaft, ber in bergleichen Fallen, wenn ber Friedens brecher bei seinen Bermandten Unterstüßung fand, zwis fchen ben beiben Familien eintrat, wird technisch, wegen bes Rampfens, Fechtens, mit bem Ausbrucke ber Fehbe (faethe, gefeohte, faida) bezeichnet 923). Diese hatte eigentlich ben Zweck, die durch die That bes Friedensbres chers gestorte Gleichheit wiederherzustellen, benn ber Werth ber Familie, in welcher ein Mitglied getobtet worden war, war im Verhaltniß zu ber Familie bes Tobschlägers verringert worden. Dieß Pringip wird namentlich in einer Stelle ber Gefege Konig Methelftans 924) fchon beutlich ausgesprochen, wo es beißt, wenn ein Mann, ber ver moge seines Geburtsftandes ein Wehrgeld von zwolfbunbert Schillingen hat (twelfhyndesman; f. S. XXIX. G. 11.) von einem Undern getobtet wird, bem nur ein Wehrgeld von zweihundert Schillingen zukommt, fo barf Die Fehde Seitens ber Familie bes Betobteten gegen bie

<sup>923)</sup> Angelfächfische Rechtsgeschichte. §. LII.

<sup>924)</sup> Leg. Aethelst. II. App. S. 14. (Angelfächfische Rechtsgeschichte. Rote 513.) - Bergl. Leg. Henr. Pr. 64. p. 262.

bes Tobschlägers so lange fortgeführt werben, bis auch bier feche, also soviel Perfonen erschlagen find, beren ae fammies Wehrgeld dem jenes twelfhyndesmen gleich fommt. Etwas gang Aehnliches finden wir auch in einem andern Germanischen Bolksrechte, namlich in ber Lex Saxonum ausgesprochen, wo (Tit. 2. §. 5.) gefagt wird: Litus si per jussum vel consilium domini sui hominem occiderit, ut puta nobilem, dominus compositionem persolvat vel faidam portet. Si autem absque conscientia domini hoc fecerit, dimittatur a domino, et vindicetur in illo et aliis septem consanguineis ejus a propinquis occisi. Es wird noch weiter unten bei Entwicklung ber Pringipien bes Englis schen Rechtes über ben Lodschlag (g. LIII.) fich bie Gelegenheit dazu barbieten, auf diefen intereffanten Gegens fand juruckzukommen; es ist hier jedoch noch einer wich: tigen Verordnung zu gebenken, die fich in Beziehung auf bie Fehben, in den Gefegen Ronig Edmunds findet. Sier beifit es: berjenige, welcher einen Undern todtet, muße allein die Fehde der Bermandten des Erschlagenen tras gen, wenn er nicht in Jahresfrist bas Wehrgeld mit Bulfe feiner Blutsfreunde bezahle, alebann burfen aber jene Verwandten auch nicht willführlich die Tehde auf biefe ausbehnen, es fen benn bag ber Beleidiger bei einem ber Seinigen eine Aufnahme fande 924 a).

<sup>924</sup> a) Leg. Edm. II. 1. — Leg. Henr. Pr. 88. we flatt omnibus injuste, et multiplices pugnae zu lesen ist omnibus injustae et m. p. und für infrangh, unfah.

Che jedoch ber Verlette, als welchen man bei ber Tobtung ben nachsten Verwandten ansah, die Fehbe ers hob, war er wegen bes Bolksfriedens verpflichtet, fich an seine Gemeinde zu wenden, damit diese ihm zur Buge verhelfe. Der Beflagte murbe bann borgefordert und, wenn dieß vergeblich geschehen war, aus dem Bolks: oder Konigsfrieden ausgestoßen, worin wir sowohl den Ursprung ber Acht, als auch ber Abjuratio Regni ju fus chen haben. Erschien jedoch ber Beklagte, so lagt sich bas nun bor ber jum Gerichte versammelten Gemeinbe eintretende Verfahren nicht unpaffend mit der Fehde felbst vergleichen. Der Zweck biefes Verfahrens war ursprünge lich wohl keinesweges ber, daß es etwa dem einen Theile barauf ankam, seinen Begner seines Unrechts zu überfuh: ren und ihn bafur bestrafen zu lagen, ober Diesem, feine Unschuld zu beweisen, sondern es handelte sich barum, ob und eine wie große Bufe zu gablen fen. Es scheint baber bem Ursprunge nach in biesem altesten gerichtlichen Berfahren weiter Nichts zu liegen, als eine Aufforderung bes Berletten an ben Beleidiger mit ihm feierlich ben Bertrag wegen ber zu entrichtenben Guhne abzuschließen. Dazu bedurfte es aber nicht bloß ber Gegenwart bes Beleidigers allein, sondern er mußte auch feine Bers manbten mitbringen, welche, im Falle es jum Bergleiche fam, die Burgschaft fur die Bezahlung ber Bufe ubers nahmen, welche, namentlich wenn fie bas Wehrgeld mar, in mehrern Terminen entrichtet zu werben pflegte. Gine Ausnahme findet sich nur in ben Leges Aethelberti fur die an einem offenen Grabe geschehene Ebbtung; bier

mußte das ganze Wehrgeld binnen vierzig Tagen gezahlt werden 926). Diese Burgschaft für das Wehrgeld, wels de im Angelfachfischen Rechte Werborge beift, leifteten. falls ber Beleidiger überhaupt fuhnen wollte, acht Bermandte von ber Baters ; und vier Bermandte von ber Muttereseite und, in Ermanglung ber Bermandten, eben fo viel Gemeindegenoßen. Gang besonders deutlich wird bieß Verhaltniß durch eine, auch in die Leges Henrici Primi aufgenommene Stelle, aus bem fogenannten Foedus Edowardi et Guthruni, welche lautet wie folat:

- §. 1. Twelfhyndes mannes wer is twelf hund fcyllynga; twyhyndes mannes wer is twa hund scill.
- §. 2. Gif man ofslaegen weorth (wenn ein Mann erschlagen wird), gylde hine man swa he geboren is (so gelte man ihn, wie er geboren ist).
- §. 3. And riht is thaet se slaga (und Recht ift, daß ber Tobter), siththan he waeres beweddod haebbe, (feit er bas Wehrgeld versprochen hat), finde thaer to werborh, (finde dazu Wehrburgschaft); be tham the thaer to gebyrige, (nach bem, was sich bas au gebührt); thaet is: aet twelfhyndum were gebyriath twelf men to werborge, VIII faederen maegthe and IIII medren maegthe.
- §. 4. Thonne thaet gedon sy (wenn bas gethan ist), thonne waere man Cynninges mund, (bann webre

man des Königs Mundium [Frieden], thaet is thaet hy ealle gemaenum handum of aegthere maegthe, daß sie alle mit gemeinsamen Händen von jeder der beis den Magschaften), on anum waepne <sup>926</sup>) (in einer Wasse), tham semende syllan thaet (so ist unstreitig für thaes zu lesen) Cyninges mund stande (dem Bersmittler versprechen, daß des Königs Frieden [fest] stehe; d. h. daß jest die Fehde nicht weiter fortgeführt werde). Of tham daege on XXI nihtan gylde man CXX seill. to healssange aet twelf hyndum were (von dem Tage innerhald 21 Nächten gelte man 120 Schillinge zum Halssange <sup>927</sup>) beim Wehrgeld eines Twelshyndessman).

S. 5. Healsfang gebyreth bearnum (ben Kinsbern) brothrum and faederan (Vettern, nicht patres wie Wilf. sagt); ne gebyreth nanum maege thaet feoth, bute tham the sy binnan cneowe (Wilfinsübersest: non decet aliquem cognatorum qui pugnaverit, nisi qui ab alio educatur, allein für thaet feoth ist wohl zu lesen: thaet seoh und dann heißt es: Und feinem Verwandten gebührt dieß Geld, außer denjenisgen, welche innerhalb des Kniees sind). Of tham dae-

<sup>926)</sup> Kann einen zwiefachen Sinn haben, entweder ben, daß alle Berwandten auf eine Waffe den Eid leiften, oder ben, daß sie alle in gleicher Rüftung erscheinen sollen; so scheint Wilfins es versftanden zu haben, indem er übersett: in una armatura.

<sup>927)</sup> Weil der Hals dessen, der einen Andern getöbtet hatte, ben Berwandten bieses verfangen war, wenn sie seiner habhaft wers ben konnten. Er mußte also seinen Hals von ihnen lösen.

ge the thaet healsfang agolden sy, on XXI nihtan gylde man tha manbote seine Bufe bie an ben herrn eines Vafallen gegeben murbel; thaes (von ba ab) on XXI nihtan thaet fyhtewite (wortlich: bie Fechtstrafe, mahrscheinlich wohl die Bufe, die an bas Gericht ber Gemeinde bezahlt wurde); thaes on XXI nihtan thaes weres thaet frumgyld (von ber Webre bes Erstgeld) and swa forth thaet fulgolden sy (unb fo fort bis daß voll vergolten ist), on tham fyrste the witan geraeden (in ber Frift, welche die Rechtskundis gen festgesett haben). Siththan man mot mid lufe ofgan (bon ba an muß man mit Liebe verfahren), gif man hwile fulle freondraedne habban (wenn man will volle Freundschaft haben).

§. 6., Eal man sceal aet cyrliscum were be thaere maethe don the him to gebyreth (Alles foll man bei bem Wehrgelbe eines Reorl auf die Weife thun, wie es ihm zufommt), swa we be twelfhyndum tealdan (wie wir es bei bem Twelfhyndesman gefagt haben). -

Der Beleidiger konnte aber auch jener Aufforderung bes Berlegten in fo weit nachkommen, bag er an bem bagu festaefesten Zage, mit seinen Bermandten erschien, fobann aber in Gemeinschaft mit diesen feierlich erklarte, er merbe (vertrauend auf seine Macht) nicht zahlen. Auf biese Weise wieß er die feierliche Aufforderung des Rlagers jur Bablung ber Bufe ab, indem er mit feinen Bermandten, Die für ihn badurch die Fehde ju übernehmen jusagten, barüber eine feierliche Erklarung vor Bericht ablegte. Dieß geschah vielleicht durch Berührung der Waffen. Damit

war aber die Sache abgethan, der Kläger sah, daß aus einem Bergleiche Nichts werden konnte und mußte sich dem Rechte des Stärkeren fügen, wenn er nicht im Stande war, eine noch größere Unzahl von Blutsfreunden jenen entgegenzuskellen, die dadurch, daß sie ihm die Hülfe in der Fehde zusagten, jene zu einer Uenderung in ihrem Entschluße und zur Sühne bewogen.

Bang anders aber mußte fich die Sache geftalten, als bas Chriftenthum zu ben Germanen fam, burch welches zuerst eigentliche Begriffe von Recht und Unrecht, und baber auch von Berbrechen Eingang fanden. Es ift bekannt, wie die chriftliche Lehre nur fehr langfam bei ben Germanen Wurzel schlug und wie bis in spate Jahrs bunderte hinein, in einzelnen Instituten beidnische Uebers reste sich erhielten (vergl. &. LI.). Der Germane faßte bas Chriffenthum nur gang allmählig auf, wendete aber foviel er bavon erfaßte, auch schnell auf seine Berhalt nife an. Was man baber fruber nicht eben fur ein Uns recht gehalten hatte, wenn Jemand einen Undern in Begiehung auf feine Perfon ober fein Bermogen zu nabe getreten war, fondern bochftens für eine Sandlung, wels che man mit Belbe fuhnen fonnte, bas mußte jest alls mablig ben Character einer sittlichen Schuld annehmen. Daher mußte auch bas fur eine Schuld angesehen mer: ben, wenn Jemand eine Person, von ber er bie Ues berzeugung begte, fie habe eine Sandlung ber Urt begans gen, burch eine feierliche Erklarung vor Bericht beschüßte und so bagu beitrug bem Berlegten bie ihm rechtmäßig zukommende Gubne zu entziehen. Mach diefen Grunds

fagen konnte jene Erklarung eigentlich nur von folchen Personen abgegeben werden, welche die Ueberzeugung von ber Unschuld bes um die Bufe Ungesprochenen batten. Daburch aber eben mußte biefe feierliche Erflarung ju einem Beweise werden, ber aber moglicher Beife burch einen Gegenbeweis entfraftet werden konnte.

Jene feierliche Erklarung kommt bei ben Angelfach: fen von jeher unter bem Namen ath, unfer heutiges "Eid," vor, baber kann man mit Recht bie Rampfgehulfen, bie biefe Berficherung zu geben hatten, Gibgehülfen ober Gibs helfer nennen. Es beschwuren dieselben also feineswegs, daß ber Beklagte unschuldig fen, sondern nur, daß fie bie Ueberzeugung von ihm batten, baß er es fen. Die biesem Gibe vorhergehende feierliche Aufforderung bes Berletten, die nun gang die Bedeutung einer Rlage angenommen hatte, hieß forath (Boreid); traten babei aber auch Verwandte des Klagers auf, fo bedurfte es natur lich auf ber andern Seite einer größern Bahl von Gide belfern. In einigen Fallen brauchte fein Boreid geleiftet au werben, namentlich nicht, wenn der Rlager mit blus tender Bunde vor Gericht erschien 928). Da die Rampf

<sup>928)</sup> Leg. Henr. Pr. 64. Omnis tihtla tractetur antejuramento plano vel observato, saepius aut semel, sicut loci consuetudo erit. Omnia enim locorum consuetudine, causarum actione, modo causantium, multipharie variantur; in quibusdam locis juramenti vel antejuramenti multa est distantia, sicut in delatura et pluribus aliis, In hamtescira qui verborum jurat observantiis semel juret et in eo lapsus vel elapsus judicetur. In quibusdam locis quotiens velit juramentum repetat, donec efficiat vel deficiat. - Ibid. 66.

S. XLIX. Aelteres Beweisverfahren in Eriminglfachen. 261

gehülfen ursprünglich biejenigen Personen waren, die die Burgschaft für die Buße zu übernehmen hatten, so richtete sich auch bei dem Side die Zahl derselben nach der Größe der Buße, welche allmählig für jeden besondern Fall herkömmlich geworden war. Aus einer Vergleischung der Angelsächsischen und Friesischen Gesege, auf deren nahe Verwandschaft wohl nicht genug ausmerksam

Si quis furti vel hujusmodi periculosa capitalium compellatione pulsetur, secundum Legem Wessex antejuramentum a compellante habeatur et alter (so ist für aliter zu lesen) se sexto decimae suae purgetur (wofür man wohl nach bem Kolgendem [Mote 938.] se sexto decimo se purget zu lesen hat). - Ibid. 94. Si vulnus fiat alicui et accusatus neget, se sexto juret sine praejuramento, quia sanguis et vulnus foradé praevenerunt. - Leg. Guil. Cong. 15. Si home apeled altre de Larcin (Benn Jemand einen Andern wegen Diebstahls belangt), e il fot franca home (und bieser ein freier Mann ift), e il git ondea verre testemonie de lealte (und babei mahrhaftes Zeugniß über feine Legalität hat), fen escoudirad per plein ferment (fo reis nige er fich burch einen gewöhnlichen [planum, nicht plenum, wie Wilfins überfett [ Gib); e altre qui blasmed ait efted per fer: ment nomed (Und ein Andrer, ber [bereits] anruchig war, [reinige fich] durch einen ernannten Gid [f. darüber weiter unten im Tertel); co est a savoir (das ist zu wissen), quacorte homes leals per non, si il aver les pot ([von] vierzehn rechtsfähigen ernannten Leuten, wenn er fie haben fann), fi fen efcoudirad fei budzime main (reinige er fich mit zwölfter Sand), e fi aveir nes pot (und wenn er fie nicht haben fann), fi fe defende per ivis (fo vertheibige er fich burche Gottesurtheil). Eli apeleur jurra, sur lui jur set homes nomez (Und der Ankläger schwöre [und] mit ihm fchworen fieben [bazu] ernannte Leute), qui pur baur nel fift (bag er es nicht aus bofer Abficht thue), ne pur altre chofe, si pur fon breit non purchacer (noch que irgend einer andern Urfache als um fein Recht zu erlangen).

gemacht werden kann, ergiebt sich, daß wenigstens in den meisten Fallen die Summe des Wehrgeldes der schwörens den Personen das Zwölfsache der Buße betragen mußte, die der Gegenstand der Klage war 929). Es kommt das her bei dieser Eidesleistung ganz besonders auf den Gesburtsstand der schwörenden Personen an, wie denn auch die vorhin (Note 924.) angeführte Stelle aus den Gessehen Athelstans ganz consequent den Grundsaß aufsstellt: der Eid eines twelskyndesman gelte eben so viel als der Eid von sechs Keorlen (twyhyndesman) zusams men. War der eigentliche Beklagte aber unterdessen gesssehen, so leisteten die Verwandten an dem Grabe desselben den Reinigungseid für ihn (Note 1013. vergl. auch §. XXXVIII. S. 156.).

Je nachdem nun der Beklagte im Stande war einen solchen Eid zu leisten oder nicht, entschied die Gemeinde, die bei den Angelsachsen, wenigstens in der spätern Zeit durch zwölf bei dem Antritte ihres Amtes vereidigte Urstheiler repräsentirt wurde. Sie erkannten auf die herkommsliche Buße, im Falle der Beklagte den Beweis nicht führen konnte. Erfüllte derfelbe seine gerichtlich ihm auserslegte Verpflichtung nicht, so schloß ihn die Gemeinde wie Einen, der von Anfang an nicht hatte zu Recht stehen wollen, aus dem Frieden des Königs aus; sie konnte dieß, weil der Vorsteher derselben, Namens des Königs,

<sup>929)</sup> Lex Frision. Tit. 1. S. auch Angelfachf. Rechtsgeschichte. Note 513. 514. und Nogge, bas Gerichtswessen ber Germanen S. 159.

ben Frieden handhabte. Wer auf biefe Weife ben Fries ben verloren hatte, fonnte, wenn er nicht aus bem Lande wich, ungestraft von Jedermann getobtet werben, weshalb es benn ursprunglich fur feinen Friedensbruch galt, wenn Jemand einen Fremden tobtete, ba ein folcher feinen Frieden hatte, weil er nicht Mitglied einer Gemeinde mar 930). Durch biefes Ausschließen aus dem Frieden war aber auch ber Weg zu ber wirklichen Bollziehung von Strafen gebahnt; ba ein Friedlofer überhaupt getobtet werben burfte, so war Nichts naturlicher, als bag ber Ronia, welcher ja auch immer ein Friedensgelb gu forbern hatte, weil er ben Frieden ber Gemeinde aufrecht erhielt, (f. oben S. 257.), fich bas Recht beilegte, jes nen ergreifen und bann nach feiner Gnabe mit ihm ber fabren zu laffen. Er- fonnte ihm bas Leben nehmen, konnte aber auch diese Strafe in eine bloße Berftummes lung milbern, fonnte aber auch bie Strafe gang erlaffen, ober bem Friedlosen eine Frist gonnen, bis zu welcher er bas Land verlaffen haben mußte 931). Das Mamliche wurde naturlich auch auf folche Personen ausgedehnt, welche, obschon zur Bezahlung verurtheilt und willig, nicht im Stande waren, diefelbe ju leiften, ba in Bezies bung auf fie ber Berlette gang in bem namlichen Berbaltniffe stand, als wenn ber Beleidiger nicht zahlen wollte; bas Recht bes Berletten aber biefen felbst zu verfolgen, war auf ben Konig übergegangen.

<sup>930)</sup> Angelfächf. Rechtsgeschichte. Note 312.

<sup>931)</sup> Bergl. Zütisch. Low. Buch 2. Kap. 22.

Der technischen Ausbrude zur Bezeichnung bes Ablegens des vorhin beschriebenen Reinigungseides, giebt es in der altern Ungelfachsischen Rechtssprache eine große Menge 932); einer der am haufigsten vorkommenden ift: "hine geladian", etwa "burch sich geledigen" zu über fegen, Davon heißt ber Gib felbst Lade, ober in bem Latein jener Zeit Lada, namentlich in ber Busammen sehung Werlade, als Vertheidigung gegen die Mordans flage. Es macht das Englische Recht jedoch in Bezie hung auf die Urt und Weise, wie ber Reinigungseid zu leisten war, mehrere sehr wichtige Unterscheidungen, die sich jedoch sammtlich nur ganz allmählig gebildet zu has ben scheinen; sie finden sich auch fast nur in den spätern ber in Ungelfachfischer Sprache geschriebenen Rechtsquellen, so wie nachmals in den Leges Guilelmi Conquestoris und in ben Leges Henrici Primi.

In den gedachten Quellen wird namentlich zunächst ein Unterschied gemacht, zwischen einer einfachen und breifachen Lada (anfeald and thryfeald lade, simplex et triplex lada), womit bann auch eine andere Unterscheidung zwischen bem Juramentum ober Sacramentum planum (wofur an mehreren Stellen unriche tiger Weise plenum gelesen wird; im Mormannischen: ferment plein [Mote 928.]) und bem Juramentum fractum in Berbindung zu fteben scheint. Bon bem lege tern Ausbrucke ift nur vorläufig ju bemerken, daß baruns ter nicht ein "gebrochener Eid" in bem Sinne ju nehe

<sup>932)</sup> Bergl. Angelfächf. Rechtsgesch. Note 514.

men ist, als ob ein Eid entkräftet, vernichtet worden sey, obschon die Worte frangere sacramentum allerdings auch in dieser Bedeutung vorkommen. (Note 933.).

Die Sache scheint folgenden Zusammenhang zu bas ben. Das Institut der Gibhulfe konnte bei ber immer mehr Ueberhand nehmenden Berderbtheit ber Ungelfach fen unmöglich mehr ben Zweck erfüllen, ber mit bemfelben feit Befanntwerdung des Chriftenthums verbunden worden mar, ba es jedem, auch noch so schuldigen, Ber: brecher, nicht so gar schwer werden konnte, eine Uns gabl mit ihm gleichgefinnter Perfonen bazu zu vermögen, für ihn als Eidhelfer aufzutreten. Es war baher Nichts naturlicher, als daß man, nachdem ber Reinigungseid bie Natur eines Beweismittels angenommen hatte, einem folden Eide, ben namentlich eine bereits anruchige Perfon, wenn auch mit ber erforderlichen Bahl von Gibbelfern, leistete, nicht mehr rechten Glauben schenken wollte. Go fonnte es leicht geschehen, daß eine folche Person, die unter ben Bezeichnungen tyhtbysig, ungetriwa man, blasmed (Note 928.) und incredibilis in unsern Quels len erwähnt wird, sich veranlaßt fab, von felbst einen Eib mit einer viel größern Angahl von Gibbelfern zu schworen, als sonst nothig war. Auf diese Weise kam es allmählig, bag man von bergleichen Personen immer einen, mit einer viel größeren Bahl von Gibeshelfern gu schwörenden Reinigungseid als ben gewöhnlichen vers langte und so also von bem eigentlichen Rechte abwich, weil jene sich ihre Rechtsfähigkeit (legalitas, lealte) ges schmalert hatten. Die Bahl ber Gibbelfer firirte fich bier

auf bas Dreifache ber Bahl, die bei bem gewohnlichen Eide üblich mar und somit mar ber Unterschied zwischen ber simplex und triplex lada begrundet. Bisweilen wurde hiebei, was auf bas Ramliche herauskam, auf die Beife verfahren, bag ein incredibilis bie simplex lada in brei verschiedenen Sundredengerichten vornehmen mußte 933).

Man ging inbessen noch weiter. Gewöhnlich wurde ber Eid wohl nicht gleich in bem ersten Termine, in wel chem bie Partheien erschienen waren, abgelegt, sonbern in einem fpatern. Wer nicht zu ben incredibiles geborte, wurde bann in bem bagu anberaumten Termine ohne Beiteres zum Gibe mit feinen Gibbelfern zugelaffen. Dieß war bann ein sacramentum planum. Bei jenen andern Leuten aber, Die fich ihre Glaubwurdigkeit geschmalert hatten, konnte man nicht sicher fenn, daß sie nicht, im Einverständniße mit ihren Eidhelfern, in bies

<sup>933)</sup> Angelfächfische Rechtsgeschichte. Rote 442. 514. Bergl. auch Leg. Guil. Conq. 16. (Note 928:) und 17. (Note 938.). Leg. Henr. Pr. 64. Quando quis jurare debet solus, quandoque cum pluribus, in causa semper est et persona, juxta legalitatem concausantium in omni ordine et juxta pretium capitalis et Witae. Sacerdos qui regularem vita ducat in simplici accusatione solus, in triplici cum duobus ordinis sui juret; Diaconus in simplici cum duobus, in triplici cum sex Diaconibus se allegiet. - Et sit omnis homo credibilis, qui non fuerit accusationibus infamatus et neutrum ei fregerit vel juramentum, vel ordalium in Hundredo, simplici lada dignus. Incredibili eligatur simplex lada in tribus hundredis. (S. Bb. 1, S. 215.). Bergl. Ibid. 65. (Note 947.).

fem zweiten Termine allerhand Ausflüchte machen und wohl gar behaupten wurden, sie hatten in bem vorigen Termine etwas Unbres zu beschwören übernommen, als basjenige, mas jest von ihnen verlangt murbe. Daber scheint es gewöhnlich gewesen zu senn, daß man sich in bem erften Termine in einem folchen Falle über eine bes ftimmte Formel einigte, bon ber ber Beflagte bann fpas terhin bei feinem Eibe nicht abweichen burfte und zwar ließ man meiftens ihn zuerft allein und bann feine Gibhelfer schworen. Que diefem lettern Grunde hieß ein folcher Eid sacramentum fractum 934), aus dem erftern wird er nicht selten juramentum in verborum observantiis ober observatum genannt, wozu bann im Gegenfaße bas juramentum planum auch unter ben Bezeichnungen juramentum non fractum oder auch non observatum, Angelfachsisch unforede ath (Note 954.), vorkommt. Unter Umständen kann indeffen ein juramentum in verborum observantiis geleistet werden, ohne daß es ein sacramentum fractum ift. Diese Ausnahme findet sich in spaterer Zeit allgemein zu Gunften ber Mors

<sup>1934)</sup> Besonders reichhaltig ist über diesen Gegenstand Leg. Henr. Pr. 64. In surto et murdro et proditione et incendio et domus infractione et eis, quae ad disfactionem pertinent, omnes (alle Angeschuldigte, nicht etwa Cidhelser) fracto juramento jurent in Westsexa, exceptis Thainis et Presbyteris et eis, qui legalitatem suam in nullo diminuerunt. Hic de quacunque compellatione capitali vel communi plane jurabunt, congruo numero consacramentalium et qualitate parium suorum retenti, quia Thaini jusjurandum contravalet jusjurandum sex villanorum (©. 262.).

mannen und andrer Fremden 935), worunter aber wohl nicht Fremde überhaupt zu verstehen sind, sondern viels mehr Flandrenser, Undegavenser und andre Franken, die fich bem Dienstgefolge ber Ronige Normannischen Stams mes angeschlossen hatten und baber zu ben bevorzugten Fremden gehorten. Ferner ift zu bemerten, bag in einis gen Fallen bas juramentum fractum, feitbem es eins mal herkommlich war, eintrat, ohne bag bie Person, bie es zu leiften hatte, zu ben incredibiles gerechnet murbe. Dahin gehort namentlich ber Fall, wenn bei einer res furtiva zwei Bindicanten gleichzeitig auftraten. Derjenige von diefen, welcher ein ftarkeres Zeugniß fur die Rechtmäßigkeit seiner Unsprüche aufzubringen vermochte, 200 sich zu seiner Sache durch ein juramentum fractum 936). Ferner kommt auch die Werlade auf fole gende eigenthumliche Weise vor: Zuerst schwort der Beflagte allein, nach ihm die acht Berwandten von ber Vatersseite (S. 256.), und in dieser Beziehung ift alfo ber Eid ein juramentum fractum und wurde auch wohl in verborum observantiis praffirt. Nach jenen treten erst die vier Spillmagen auf und schworen ein bloßes juramentum non observatum ober planum 937).

937) Leg. Henr. Pr. a. a. D. Si quis de homicidio ac-

<sup>935)</sup> Leg. Henr. Pr. a. a. D. Francigenae quoque et [al. vel] Alienigenae in verborum observantiis non frangunt.

<sup>936)</sup> Leg. Henr. Pr. a. a. D. Si quilibet rem in communi propitiare velint sibi, et utrumque sunt testes et furtiva dicatur, qui melius testimonium habebit, probationi prop(r)ior sit et solus fracto sacramento suam esse comprobet et testes ejus plane confirment.

Auf abnliche Weise scheint sich auch eine andre Art bes Eides, namlich bas sacramentum nominatum (fetment nomed) gebildet zu haben. Auch dieses Eides wird öfters im Gegenfaße zu bem sacramentum planum gebacht, weshalb es leicht möglich ist, daß das juramentum fractum gleichzeitig auch ein nominatum war. Die ersten Spuren bavon finden sich schon in den eigent lich Angelfachsischen Quellen, in welchen wir auf eine Unterscheidung zwischen bem ungefohrenen Gibe (ungecorene ath) und bem Rubreide (cyreath) for fen. Es beruhte dieselbe barauf, daß bei bem lettern bem Beklagten seine Gibbelfer aus einer größern Ungabl, von ihm ober auch vom Klager vorgeschlagener Personen von dem Gerichte oder durch bas Loos erwählt murden; iene Personen hießen bann nominati (nomez), die ermablten electi; fo werden z. B. aus acht und vierzig nominati feche und breifig Gibbelfer ermablt, oder auch aus vierzehn zwölf 938).

cusetur et idem se purgare velit, secundum natale suum perneget, quod est Werelada; ut, qui ex parte patris erunt fracto juramento, qui ex materna cognatione erunt, plane se sacramento juraturos avertant. — An derselben Stelle wird auch der Grund der Einführung des juramentum fractum anges geben, nämlich: Malorum autem infestationibus et perjurantium conspiratione dispositum est frangens juramentum, ut magis Dei judicium ab accusatis eligatur.

<sup>938)</sup> Bergl. Angelfächs. Rechtsgesch. §. LIV. — Leg. Guil. Conq. 16. (Rote 928.) 17. Est alcons est apelez de muster fruisser u de chamber (Und wenn Jemand belangt wird wegen Einbruches in ein Münster oder Zelle; Bb. 1. S. 191.), e

Außer bem Reinigungseibe mit ben Gibbelfern, welche auch nicht felten in Civilsachen auftraten, fommt im Ungelfächsischen Rechte auch noch bas Beweismittel burch die Gottesurtheile (fpaterhin unter bem Namen lex apparens) 938 a) vor. Bu diesem nahm berjenige seine Zuflucht, welcher nicht die erforderliche Zahl von Gibbelfern gufammenzubringen im Stande mar. Es ift mohl kaum ans bers benkbar, als daß diese Gottesurtheile ober Orbalien (Ordael) in einem innigen Zusammenhange mit ber Got terlebre ber Germanen, bie uns in ihren Details leiber fast ganglich unbekannt ift, steben, und gehoren baber, ihrem Urfprunge nach, gang unffreitig bem Beibenthume Es ist hier nicht ber Ort zu erforschen, worin ber an.

il ne efted blamed enarer (und er nicht von früher her unglaubwürdig ift, S. 265.); sen escondit perXLII leals homes no= mes fei dudgime main (fo reinige er fich mit zwölfter Sand von zwei und vierzig ernannten rechtsfähigen Leuten); E fil eit altre fiee efted blamed (Und er von einem andern Male her unglaubs würdig ist) sen escoudied a treis dubles (so reinige er sich drei= gedoppelt); ceo a savoir, per XLVIII homes leals nomes fei trentesifte mein (bas ift zu wiffen, mit fechs und dreißigster Sand von acht und vierzig rechtsfähigen ernannten Leuten). - Leg. Henr. Pr. 66. i. f. - Si quis a Vicecomite vel Justitia Regis legitime implacitetur de furto, de incendio, de robaria vel similibus, ad triplicem Ladam jure sit applicandus, tunc oportet ut die congruo triginta consacramentales habeat, quorum nullus in aliquo reculpandus sit, et cum quindecim ex eis, quos Justitia selegerit, sextus decimus juret sicut causa dictabit. - In Mircenis habendi sunt [etiam] in triplici Lada XXXV Consacramentales; in Danelaga XLVIII electi et sorte potius quam electione juraturi.

<sup>938</sup> a) Bergl, Biener a. a. D. S. 277.

Gottesbienst ber Germanen bestanden habe; soviel ift inbef gewiß, daß die Ungelfachsen Sonne und Mond, Fluffe und Baume und bergleichen angebetet haben (§. LI.). Es ift baber junachst zu untersuchen, in welchem Berhalt niffe bie Gottesurtheile zu bem was die Grundlage bes Eibhelfereides gebildet hat, in fruherer Zeit gestanden has ben. Wir finden die Ordalien fpaterhin als Surrogate bes Reinigungseibes, ben ber Beflagte nicht zu leiften im Stande mar, fie muffen baber ehedem bann eingetreten fenn, wenn ber Beleidiger nicht Personen genug zusams menbringen fonnte, die entweder die Wehrburgschaft (S. 255.) ober bie Gehbe fur ihn übernahmen. Gie muffen also für ben Fall eingetreten seyn, wo eigentlich ber Bers lette feinen Beleidiger, wenn er feiner habhaft werben fonnte, ohne Weiteres todten fonnte. Da nun aber spas terhin die Rirche grade das Institut ber Ordalien überall unter ihre gang besondere Aufsicht stellte, so ift deshalb um so mehr anzunehmen, daß schon früher etwas Relis gibses sich baran gefnupft habe. Es bestand ja barin überhaupt das fehr weise Berfahren der Rirche, daß fie Die Germanen baburch allmählich fur bas Chriftenthum gewann, baß sie nicht mit Gewalt auf Die gangliche Ausrottung einzelner beibnischer Gebrauche brang, sondern gewöhnlich an irgend eine heidnische Idee eine driftliche anzuknupfen fich bemuhte, j. B. einen chriftlichen Fefts tag, ju Ehren eines Beiligen, auf ein heidnisches Fest legte, gang eben fo wie man fpaterbin bei ber Befehrung Umerikanischer Bolker verfahren ift. Mirgends findet fich bieß schoner ausgesprochen, als in einem Briefe Pabst

Gregors I. an Mellitus, ben erften Bischof von Lonbon. 939) - "Saget bem Augustinus, zu welcher Ues berzeugung ich nach langer Betrachtung über die Befehrung der Angelsachsen gekommen bin, daß man namlich Die Gogenfirchen bei jenem Bolke ja nicht zerftoren, fonbern nur die Gogenbilder barin vernichten, bas Gebaube mit Weihmaffer besprengen, Altare bauen und Reliquien hineinlegen foll. Denn find jene Rirchen gut gebaut, fo muß man fie vom Gogendienfte zur mahren Gottesverehrung umschaffen, damit das Bolf, wenn es seine Rir chen nicht zerftoren fieht, von Bergen feinen Irrglauben ablege, den mahren Gott erkennen und um fo lieber an ben Statten, wo es gewohnt war, sich verfaminle. Und weil die Leute bei ihren Gogenopfern viele Ochsen zu schlachten pflegen, so muß auch biefe Sitte ihnen zu ir gend einer chriftlichen Feierlichkeit umgewandelt werden. Sie follen sich also am Tage ber Rirchweihe, ober am Bebachtniftage ber beiligen Martyrer, beren Reliquien in ihren Rirchen niedergelegt werden, aus Baumzweigen Butten um die ehemaligen Gogenfirchen machen, ben Festtag burch religibse Gastmabler feiern, nicht mehr bem Teufel Thiere opfern, sondern sie jum Lobe Gottes jur Speife Schlachten, baburch bem Geber aller Dinge fur ihre Sattigung banken, bamit fie, indem ihnen einige åußer=

<sup>939)</sup> Beda, Hist. Eccles. Anglor. Lib. I. c. 30. Auf Diefe Stelle hat zuerst Mone (Geschichte des Seidenthums Th. 2. S. 105.) aufmerkfam gemacht; aus bem angeführten Werke ift auch die obenftehende Uebersetzung derfelben entnommen.

außerliche Freuden bleiben, um so geneigter zu ben innerlichen Freuden werden. Denn rohen Gemüthern auf einmal Alles abschneiden ist ohne Zweisel unmöglich, und weil auch berjenige, so auf die höchste Stufe steigen will durch Tritt und Schritt, nicht aber durch Sprünge in die Höhe kommt."

Was nun aber jenen Fall anbetrifft, wo ber feinen Feind verfolgende Germane, benfelben wirklich in feine Bewalt bekam, so lagt sich dabei wohl vermuthen; bag er ibn feinen Gottern aufopferte, wie überhaupt Menschenopfer bei ben Germanen nicht ungewöhnlich maren, nament lich nicht bei ben Altfachsen, von deren Wohnsigen auch ber bedeutendste Theil der Bevolkerung Englands ausge= gangen war 940). Auf einen Zusammenhang ber Orbas lien mit ben Opfern weiset auch ber Umstand bin, baf wir den Beleidigten felbft bei bem Ordale thatig antref fen, wie er jum Beispiel bei ben Galischen Franken es iff, ber bas Ordale bereitet 941). Den Germanen waren aber Drakel, wie auch schon Tacitus 942) bezeugt, nicht fremd, und ihrem Ursprunge nach scheinen die Ordalien mit ben Drakeln übereinzustimmen, und es fommen Ralle vor, wo sich kaum die Grenze zwischen bem Ordale und Drakel bestimmen lagt. Dahin gehort namentlich ber Fall, ber mit ber Probe bes falten Waffers in nabem Zusammenhange zu stehen scheint, wo man, wie es bei

<sup>940)</sup> Bergl. Mone a. a. D. Th. 2. S. 58. S. 102. Th. 1. S. 260. S. 270.

<sup>941)</sup> Lex Salic. Tit. 56.

<sup>942)</sup> Tac. Germ. 10. i. f.

ben Alemannen üblich war, bie neugebornen Rinber, in Beziehung auf ihre Echtheit, burch bas Schwimmen im Rheine unterschied. 943) Eine bochft auffallende Unnaherung des Ordales zum Orafel, findet fich namentlich in einer Stelle bei Hincmar von Rheims in feinen Unnalen beim Jahre 876. Sier heißt es: Hludowicus, Hludowici regis filius, decem homines aqua calida, et decem ferro calida et decem aqua frigida ad judicium misit coram eis, qui cum illo erant, petentibus omnibus, ut Deus in illo judicio declararet, si per jus et drictum ille habere deberet portionem de regno, quam pater suus illi dimisit ex ea parte, quam cum fratre suo Carolo per consensum illius et per sacramentum accepit. Qui omnes illaesi reperti sunt. Tunc ipse Hludowicus cum suis ad Andernacum castrum Rhenum transivit. -

Nicht unwahrscheinlich ist es, daß man vor jenem Opfer auf ähnliche Weise den Willen der Götter zu ers forschen gesucht hat. So wie man dort sie befragte, ins dem man das Kind auf einem Schilde dem Strome ans vertraute, so hier dadurch, daß der gefangne Feind zu dem bereiteten Opferkessel schritt und in das siedende Wasser die Hand sieckte, oder diese, wie bei den Ripuasriern, in die Flammen selbst hineinhielt, oder mit ihr das glühende Eisen oder Schwert ergriff, womit das Feuer angeschürt wurde.

Auf diese Beife murben alfo, wie bemerkt, die Dre

<sup>943)</sup> Mone a. a. D. Th. 2. S. 26.

balien ursprunglich mit ben Drakeln ibentisch, und eben fo menia, wie ehebem die feierliche Erklarung ber Bers mandten, die Fehde übernehmen ju wollen, ein Beweismittel gemefen fenn. Allein fobalt bas Chriftenthum bei ben Germanen bekannt murbe, und burch baffelbe biefe Orbalien, obichon feineswege gebilligt, nicht gang aufgeboben murben, fo mußte boch wenigstens eine Beranderung mit ihnen vorgeben. Un ein Opfer war bier nicht mehr zu benfen, es bedurfte bier alfo feines Drafels. Der Eid aber war durch das Christenthum zu einem wirklichen Beweismittel geworben (S. 260.) und baran knupfte es sich auch, bag man die Ordalien als folches anzusehn anfing, namlich als basjenige Beweismittel, zu welchem ber Beflagte feine Buflucht bann nehmen fonnte. wenn sich nicht genug Eidhelfer fur ihn fanden. Die Ibee ber unmittelbaren Ginwirfung ber Gottheit erhielt fich babei, aber fie hatte fich babin modificirt, bag bie Unschuld von der Gottheit beschüßt, und daher bas Drs bale sich zu Gunften bes wirklich Unschuldigen entscheis ben murbe. Seit biefer Zeit muß man baber, wie es auch fehr richtig in ben neuern Werken über ben Bermanischen Prozeß geschehen ift, 944) Orbale von einem eis gentlichen Drakel wefentlich unterscheiden. Es ift schon porhin bemerkt worden, baf die Rirche die Ordalien uns ter ihre besondre Aufsicht nahm, und es lagt sich wohl nicht in Abrede stellen, daß hierbei fo mancher fromme Betrug gespielt worden ift (S. L.). Das Berfahren bei

<sup>944)</sup> Rogge a. a. D. S. 195.

ben Orbalien wird uns in einer von Wilkins unter bie Leges Inae gebrachten, nach einer alten Lateinischen Ues bersehung aber zu den Leges 'Aethelstani gehörenden Stelle aussührlich beschrieben (345); es stimmt dasselbe im Wesentlichen mit dem überein, was wir davon noch im dreizehnten Jahrhunderte, unter der Regierung König Joshanns, antreffen (346).

Bei ben Ungelfachsen finden sich namentlich zwei Ordalien fehr häufig, der Reffelfang (Waeter Ordael) und die Feuerprobe (Ordael be haten isen); Chrifflie chen Ursprungs sind zwei andre, beren auch bisweilen in unfern Quellen gedacht wird, das Ordale des geweihten Biffens (Corsnaed) und die Kreuzesprobe. Auch auf die Ordalien mandte man fpaterbin die Grundfage von ber simplex und triplex lada an, indem man auch biefes Beweismittel einem incredibilis breifach und zwar rein physisch erschwerte. Im Falle ber simplex lada wog bei ber Feuerprobe das Eisen (ferrum judiciale), mel ches ber Beklagte ju tragen hatte, ein Pfund, bei ber triplex hingegen brei; eine abnliche Berschiedenheit finbet fich benn auch bei bem Reffelfange, mabrend man gewöhnlich babei bloß die Sand in das Befaß voll fies benden Baffere binein zu ftecken brauchte, fo mußte ein incredibilis ben Arm bie an ben Ellenbogen eintauchen 947). Ebe ber Beklagte jum Ordale schritt, legte er

<sup>945)</sup> Angelfächf. Rechtsgefch. Note 521.

<sup>946)</sup> Wilkins Glossar. p. 423.

<sup>247)</sup> Bergl. Angelfachfifche Rechtsgefchichte \$. LV .-

§. L. Ginführ. d. gerichtl. 3weif. u. Entft. d. Gefchwornenger. 277

jeboch ebenfalls noch einen Eid und zwar dfters auch mit Eidhelfern ab. Auch diefer Eid (vergl. §. XXXV. S. 110. und oben S. 260.) wird forath genannt 946).

## The second section of the second section is the second section of the second section of the second section sec

Einführung bes gerichtlichen Zweikampfes in Eriminalsachen und Entstehung ber Geschwornengerichte.

Die beiben im vorigen Paragraphen geschilberten Beweismittel konnten um so leichter auch nach dem Jahre 1066 in England sortbestehen, da sie beibe, als zwei der wichtigsten Institute des Germanischen Rechtes,

<sup>-</sup> Oping to the Complete Defended Bergl. Leg. Henr. Pr. 64. In quibus vero causis triplex judicium tripodis i. sexaginta solidos; wird beutlich burch Leg. Henr. Pr. 67. - et de omnibus causis, unde juraret accusatus se sexto, sit judicium XX solis; in triplici Lada ferrum judiciale triplex sit i. LX solid (b. i. brei Pfund.) Damit find bann noch befonders zu vergleichen bie Schlufworte von Leg. Henr. Pr. 64. (Note 948.) und Hid. 65. Si quis adeo sit incredibilis Hundredo, (ut) a tribus simul accusetur, tunc nihil aliud interveniat, quin ad triplex ordalium eat; et eliget accusatus alterutrum, quod velit, sive simplex ordalium sive juramentum unius librae in tribus Hundredis super triginta denar ; et si jurare non audeant cum eo; eat ad triplex ordalium; et inducatur triplex ordalium hoc, modo: sumat V et ipse sit sextus. Mit biefen leiftet er ben Boreid, worauf er felbst jum Dedale geht. G. oben Cap. 67: und Rote 948.

<sup>948)</sup> Angelsächsische Nechtsgeschichte. Note 520. (Leg. Aethelst. I. 23.) — Leg. Henr. Pr. 64. i. s. — Incredibili eligatur simplex lada in tribus Hundredis et triplex juramento tam late, sieut ad ipsam Curiam obedietur, vel eat ad ordalium, et inducatur simplex lada simplici praejuramento et triplex lada triplici praejuramento. Et nullum unquam antejuramentum condonetur. —

auch ben Mormannen nicht fremt waren. Nicht nur kommen beide in ben Gesegen Konig Wilhelms bes Bas ftarbs vor, 949) sondern es verweisen diefelben ausdrücklich in Beziehung auf die Gibbelfer auf die Normannische Gewohnheit (Note 954.). Interessant ift es namentlich, bag wir noch gegen Ende bes zwolften Jahrhunderts Nachricht haben, von einem mit einer fehr bedeutenden Anzahl von Gibbelfern geleifteten Gibe; biefer murbe ges schworen von bem Bischof Wilhelm von Eln und zwar mit hundert Eidhelfern, fammtlich geistlichen Standes. 9.60) Micht minder wird ber Orbalien mabrend biefer gangen Periode zum Deftern in ben eigentlichen Rechtsquellen fowohl als auch bei ben Siftorifern gebacht, und es ift auch schon früher (Note 474.) auf ein Beispiel von bem Gebrauche biefes Beweismittels in ber Normandie aufmerksam gemacht worden. Namentlich berichtet aber Cabmer (Bb. 1. S. 73.) von einem hochft merkwurdis gen Falle ber Urt aus ber Zeit Ronig Wilhelms II. Dieser, in ber hoffnung eine bedeutende Gelbsumme baburch zu gewinnen, beschuldigte funfzig ber am Deiffen in feinem Reiche beguterten Perfonen, fie hatten fich be beutende Jagofrevel in ben foniglichen Forften erlaubt; fie murben genothigt fich ber Feuerprobe ju unterziehen,

<sup>949)</sup> Leg. Guil. Conq. 16. 17. (Note 928. 938.)

<sup>950)</sup> Rog. Hoved. ann. 1194. Ita quod praedictus Eliensis Episcopus ad summonitionem Eboracensis Archiepiscopi jurabit cum centesima manu Sacerdotum, quod ipse nec praecepit, nec voluit, ut idem Archiepiscopus Eboracensis caperetur.

bie aber von ihnen fammtlich gludlich überstanden murbe (Bergl. oben S. 275). Go murbe benn Konig Wils belm in feinen Erwartungen getauscht. 951) Bur Erflas rung biefes Umstandes bient bas, bag man von jeber fich auch von bem Ordale mit Geld lofen konnte, und zwar eigentlich wohl allerhochstens mit ber Bezahlung bes Wehrgelbes, allein ba bie Konige aus bem Normannischen Stamme so außerordentlich barauf bedacht mas ren, ihren Schat zu vermehren, fo ließen sie sich in als len bergleichen Fallen übermäßige Summen bezahlen, nas mentlich auch bann, wenn Jemand durch bas Ordale eines Berbrechens überführt worden mar (Bergl. &. XXXI. S. 72.). So bot z. B. Johannes Sener, ein Mann ablichen Berkommens, in einem folchen Falle bem Ros nige Beinrich II. funfhundert Pfund Sterling (zehntaus fend Schillinge, mahrend bas Wehrgeld eines twelfhyndesman nur zwolfhundert betrug), allein es war einer angesehenen Familie eine ju große Beleidigung wiberfahren, als bag Beinrich II. hier bas Gelb hatte annehmen konnen, weshalb benn auch Johannes Sener bie Tobesstrafe am Balgen erlitt. 962)

p. 298.). Sub his temporibus Guilielmus Rex pecuniae emulgendae spe, 50 circiter ditiores Anglos de cervis regiis depraedandis accusatos ad examen igniti ferri demandavit. Statuto autem tempore cum judicium saevius executum esset, Dei misericordiae, illaesi omnes ab ustione, innocentiam sunt testati. Commotus Rex: Meo, inquit, judicio a modo responderetur, non Dei, quod pro voto cujusque hinc inde plicatur,

<sup>952)</sup> Rog. Hoved. ann. 1177. (fol. 323.) - Frater Co-

Bu ben bisher in England bekannten Beweismitteln fam, seit der Unkunft ber Normannen, noch ein andres fehr wichtiges bingu, namlich ber gerichtliche Zweifampf, von bem wir wenigstens in ben vor bem Jahre 1066 verfaßten Rechtsquellen feine Spur antreffen. Schon Wilhelm ber Baftard traf in Beziehung auf ben gerichts lichen Zweikampf folgende Anordnung (vergl. & XXXVI. S. 127.). Wenn ein Angelfachse (englisc man) einen Mormannen (fraencisc man) gerichtlich belangte, fo fonnte er, wenn in bem Falle überhaupt ber Zweifampf Rechtens war, mit biefem gegen ihn auftreten, wollte er sich aber nicht bemfelben unterziehen, so schwur ber Beflagte ben Eib mit fo viel Genoffen, als es nach Nors mannischem Rechte in biesem Falle berkommlich war. War aber ber Angelfachse ber Beklagte, so kam es auf ihn an, ob er ben Zweikampf auf sich nehmen, ober jum Ordale bes glubenden Gifens schreiten wollte; in jenem fonnte er auch einen Stellvertreter fur fich fampfen laffen. Der im Zweifampfe Unterliegende gablte an ben Ronig eine Gelostrafe von brei Pfunden oder fechozig Schillingen 953) (vergl. &. XXXVI. S. 125.). War

mitis de Ferrers nocte interfectus fuit Londoniis et extra hospitium suum projectus in luto platearum; pro quo facto dominus Rex multos de civibus Londoniae cepit, inter quos quidam nobilis et dives, nomine Johannes Senex. Qui cum per judicium aquae se mundare non posset, obtulit domino Regi quingentas libras argenti pro vita habenda, sed quia ipse judicio aquae perierat, noluit rex denarios illos recipere, sed praecepit eum suspendi in patibulo.

<sup>993)</sup> Tract. d. legib. XIV. 1. - Leg. Henr. Pr. 59.

bie Sache aber, wegen welcher ber Projeg begonnen mar, von der Beschaffenheit, daß der Schuldige von den Ur theilern für einen Utlagatus gu erklaren war, fo mußte ber Ungelfachse, wenn er der Beklagte mar, immer gum Ordale schreiten, der Normanne bingegen, wenn ein Ungel fachfe gegen ibn die Unflage gerichtet batte, fonnte fich burch ben gerichtlichen Zweikaupf ober auch mit einem juramentum planum vertheidigen 243).12 ung tandid beglest merren. Nur uneiereblis wie bir 🗀

<sup>964)</sup> Leg. Guil. Conq. 68. (5. 25, 1. 5. 195.) Wilhelm cyng gret ealla tha the thys gewrit to cynth ofer eall engla land freondlice (Konig Withelm gruft alle Diejenigen, benen biefe Urfunde zu kommt in gang England freundlich) aud beot and eac cyth eallum mannum ofer eall angel cynn to healdenne (und gebietet und thut auch fund allen Leuten vom gangen Geschlechte ber Angeln zu halten), that is: gif englisc man beclypad aenigne fraenciscne mann to orneste (bas ift, wenn ein Englifdmann belangt einen Frangmann auf Zweitampf), for theofte oththe for manslihte oththe for aenigan thingan the gebyrige ornest fore to beonne oththe dom betweex twam mannum, habbe he fulle laefe swa to donne (megen Diebstahls oder Todschlags oder irgend welcher Dinge, deren wegen gebührt Zweikampf zu fenn ober Gottesurtheil zwischen zweien Mannern, fo habe er volle Erlaubnif, fo zu thun). And gif se englisc forsaecth (verfagt) that ornest, se frencisca the se englisca beelypad (ber Frangmann, den der Englischmann belangt; Wilk. übersett falsch: Francigena compellans' Anglum), ladige hine mid athe ongean (gegen) hine mid his gewitnesse (mit seinem Zeugnisse d. i. seinen Eibhelsern) aester northmandiscere lage (Recht). — 69. Est gif francisc man beelypad englisone man to orneste for tham ylcam (wegen ber nämlichen) thingan, se englisca be fulre lafe hine werige (wehre fich) mid orneste oththe mid irene (mit Gifen d. h. mit der Feuer: probe), gif him that geowemre (angenchmer) byth; and gif he untrum (fowach) byth and nelle (will nicht) that orneste oththe ne mage, begyte him lahlicne swalan (verschaffe er sich

Die Erscheinung, daß die Angelsachsen den gerichts lichen Zweikampf vor der Ankunft der Normannen nicht gekannt haben, ist in der That höchst auffallend. Die Angelsächsischen Rechtsquellen sind zu vollständig, und dieß grade in Beziehung auf das gerichtliche Verfahren, als daß man hier die Meinung aufstellen dürfte, es sep jenes Beweismittel in England auch früher nicht undebekannt gewesen, und nur zufällig in den Quellen nicht berührt worden. Nur uneigentlich wird der Zweikampf zu den Ordalien gezählt; 365) in ihm liegt augenscheinzlich weiter Nichts als eine gerichtliche Fortsehung der Fehde, und es war ein Recht des Klägers den Beklagsten zu dem Zweikampse aufzusordern, worin denn auch der Grund liegt, daß sich das Beweismittel so lange erzhalten hat.

Es ist indessen nicht der gerichtliche Zweikampf allein, wodurch sich das Englische Recht dieser Periode, insofern es das Beweisverfahren betrifft, von dem frustern Angelsächsischen unterscheidet, sondern gegen das

einen rechtmäßigen Bertheibiger). — 70. And gif se fraencisca byth ofercuman, (überwunden) he gyfe tham cynge III pund; and gif se englisca nele hine werian mid orneste oththe mid gewitnesse, he ladige hine mid irene. — 71. Aet eallan utlaga thingan (Bei allen Sachen die das utlagan nach sichen) se cyng gesette that se englisca ladige hine mid irene; and gif se englisca beclypad frenciscne mid utlagan thingan and wille hit thonne on him gesothian (wahr machen, beweisen) se fraencisca bewerie hine mid orneste; and gif se englisca ne durre (wagt) hine to orneste beclypian, werige hine se fraencisca mid unforedan athe (S. 267.) —

<sup>965)</sup> Rogge a. a. D. S. 206.

Ende des zwölften Jahrhunderts erhalt auch der Beweis durch die Geschwornen eine gesetzliche Sanction. Es kommen diese Juratoren, wie die Eidhelfer (§. XLIX. S. 270.) auch in Civilsachen vor, weshalb denn auch schon oben (§. XXXVII.) berselben mit Ausführlichkeit gedacht, während die nähere Erörterung über die Entstes hung dieses Institutes, sowohl bei Civils als auch bei Eriminalsachen, damals bereits für diesen Ort vorbehalten worden ist (Note 639.).

Man hat über ben Ursprung ber Geschwornengerichte mancherlei verschiedene Unfichten aufgestellt. Biele vermutheten benfelben in bem Institute ber Eibhelfer gefunden zu haben, und einer unfrer ausgezeichnetsten Bermanisten hat diese Bermuthung bis zur Evidenz burchzuführen sich bemüht. 956) Er hat indessen bei feis ner Argumentation bas, in biefer Beziehung grade febr reichhaltige, Englische Recht, nicht in ben Kreis seiner Untersuchungen hineingezogen. Auf ber anbern Seite wird in einem neuern ausgezeichneten Werke, welches die Geschichte bes Inquisitionsprozesses im Allgemeinen, und namentlich auch die ber Geschwornengerichte, zu seinem Gegenstande hat, und in welchem baber auch auf bas Englische Recht vorzüglich Rücksicht genommen worden ift, jene Unsiche, bag bie Geschwornengerichte aus einer Modification des Institutes ber Eidhelfer hervorgegangen feven, ganglich verworfen. 957) Namentlich wird hier

<sup>956)</sup> Rogge a. a. D. S. 240.

<sup>957)</sup> Biener, Beitrage jur Geschichte bes Inquis sitionsprozesses. S. 305.

bas Argument bagegen angeführt, bag bie Gibbelfer noch neben ben Juratoren vorkommen; allein dieß fonnte (bei einem Institute, daß sich nur allmablig und viels leicht nur fur einzelne Ralle entwickelte,) febr aut moglich gewesen senn."

Es ist zunächst allerdings auffallend, baf bie in ber Ungelfachfischen Zeit so haufig und - wie eben gezeigt påterhin auch noch vorkommenden Gidhelfer, allmah lig boch seltner werden und namentlich da nicht auftres ten, wo man Juratoren aufruft. Richt minder ift es bemerkenswerth, daß der Beflagte aus einer Mehrzahl bon Personen, die ju bem Geschäfte einer Uffife ermablt worden waren, sich die erforderliche Anzahl heraussuchen fonnte (&. XXXVII. S. 136.), grade fo, wie es bei bem juramentum nominatum üblich war. Schon aus Diefen Umftanden, fo wie auch baraus, daß biefe Derfos nen Juratoren genannt werben und bag ihre Bahl, wie bieweifen auch bei ben Gibbelfern, zwolf ift, durfte es nicht zu gewagt scheinen, einen naben Busammenbang zwischen ben Juratoren und ben Eidhelfern anzunehmen. Allein baraus ließe fich boch noch immer nicht erklaren, wie die Eidhelfer, die doch gang besonders zur Vertheis bigung bes Beflagten bienten, baju gefommen fenn follten, eine Entscheidung abzugeben, Die unter Umffanben auch gegen ben Beflagten gerichtet feyn fonnte. Aus der blogen Weigerung biefer Perfonen, ben Gid gu leisten, lagt sich bieß wohl kaum genugend erklaren. Es ist ferner auch zu ermagen, daß zwolf Eidhelfer ja eigente lich nur in schon bedeutenderen Eriminalsachen vorkoms

men, wahrend zu einer Uffife auch in den allerunwiche tiaffen Civilfachen in der Regel zwolf Juratoren da fenn mußen, wenn nicht durch wirkliche unabwendbare Nothe wendigkeit das Gegentheil herbeigeführt wird (&. XXXVII. S. 139.). Ein sehr wichtiger Umstand ift sobann auch ber, daß die Juratoren ben Eid leiften ehe fie ihre Ente scheidung aussprechen, mahrend die Gidhelfer ihre Ueberzeugung vor Leiftung des Gides erklaren und dann in ber Eidesformel wiederholen. Wir finden grade in dies fer Beziehung eine Uebereinstimmung ber Juratoren mit ben Urtheilern ober Schoffen (S. XXXI. S. 66. fl. &. XLIX. S. 262.), welche bei bem Untritte ihrer Func tionen ben Gid leifteten 958). Es wurde baber auch auf fie die Bezeichnung Juratoren pagen und - mas fehr auffallend ift - auch sie finden sich immer in ber Bahl von zwolfen vor. Die Einwendungen, die man grade beshalb gegen einen Zusammenhang ber Geschwornen mit ben Schöffen gemacht hat, wurden baber in Sinsicht auf England nicht statthaft feyn 959). Die Eriftenz biefer

that man habbe gemot on aelcum waepentace (Und daß man Gericht habe in jedem Wapentachium), and gan ut tha yldestan-XII thegnas (und gehen heraus die ältesten zwölf Thane), and se gerefa mid (und der Graf mit), and swerian on tham haligdome (und schwören auf das Heiligthum), the heom mon on hand sylle (welches man ihnen in die Hand giebt), that hig nellan naenne sacleasan man forsaecgan (daß sie nicht wellen irgend einen unschuldigen Mann verurtheilen), ne naenne sacne forhaelan (noch irgend eine Sache verhehlen).

<sup>969)</sup> Rogge a. a. D. S. 244.

Urtheiler wird freilich in bem borbin bezeichneten Werke über ben Inquisitionsprozeß ganglich in Abrede geftellt, allein ihre Nichteriftenz burfte burch die baselbst entwickels ten Grunde wohl noch nicht erwiesen fenn 960). Biel mehr wird ihr Dafenn ausdrucklich durch zwei bereits fruber angeführte Stellen aus der Historia Eliensis bestäs tigt, eben so auch burch zwei Stellen aus ben Befegen Konig Aethelreds, von benen die eine (Dote 858.) nas mentlich jener Schoffen in Eriminalfachen gebenft, bie andere (Note \* S. 67.) als eine Ausnahme enthals tend, auch nach ber entgegenstehenden Unsicht aners fannt wird. Diefe Ausnahme foll barnach begrundet fenn fur ben befondern Fall, bag es zu einem Streite zwischen einem Ungelfachsen und Briten gefommen war, wo dann wegen zu befürchtender Partheilichkeit einer bloß aus Ungelfachsen bestehenben Gemeinde eine neue Ges meinde, die aus Ungelfachfen und Briten zusammengefest gewesen fen, habe geschaffen werben muffen und zwar feven zwolf Personen als hinreichend angesehen worden, um eine Bemeinde zu reprafentiren. Aber junachft murde eine folche Ausnahme schon hochst auffallend gewesen seyn; follte ber Umftand, daß hier Urtheiler auftreten, nicht schon allein, abgesehn von ben andern Stellen, auf eine allgemeine in diefer Beziehung herrschende Gewohnheit schließen laffen? wie kam man benn auch auf die Bahl awolf, die grade auch in jenen andern Stellen entweder einfach ober auch, wenn bas Gericht, wie es oft geschah,

<sup>960)</sup> Biener a. a. D. S. 244. S. 245. S. 303.

S. L. Ginführ. b. gerichtl, Sweif. u. Entft. b. Gefchwornenger. 287

aus zwei Hundreben zusammengesett war, doppelt vors kam. Zudem sprechen grade die vorhin erwähnten Stels len aus der Geschichte von Eln ganz ausdrücklich von XXIV Judices, wobei doch auch zugegeben werden muß, daß die solenne Zahl vier und zwanzig (die auf die eben angegebne Weise zu erklären ist) eine besondere Bedeus tung habe.

Die unleugbare Aehnlichkeit ber Juratoren mit ben Eidhelfern auf der einen Seite und die eben so wenig zu verkennende Uebereinstimmung derselben mit den Schöffen, lassen es daher nicht so sehr gewagt scheinen, wenn man der Ansicht Raum giebt, daß das Institut der Geschworsnengerichte in England nicht aus den Eidhelfer allein, aber auch nicht aus den Schöffen allein, sondern vielzmehr aus einer allmähligen Bereinigung beider mit einsander herzuleiten sey.

Bor allen Dingen ist es sehr bemerkenswerth, daß bei den Angelsachsen in Britannien, wenn auch vielleicht nicht während ganzer sechs Jahrhunderte, so doch lange und geraume Zeit hindurch beide Institute, Eidhelser und Schöffen, bei Civils und Eriminalsachen, neben einander bestanden haben, ohne daß irgend zuverläßige Spuren einer solchen Verschmelzung derselben zu dem Institute der Geschwornen sich nachweisen lassen. Es mussen das her in der spätern Zeit nothwendig ganz besondere Ursas chen hinzugekommen sehn, die dieß begünstigten.

Zunachst darf es nicht unbeachtet bleiben, wie sich bei bem Reinigungseibe allmählig so mancherlei nicht uns erhebliche Modificationen schon in früherer Zeit entwik-

felt hatten. Es beruhten dieselben hauptsächlich barauf. baff man jenem Gibe - aus vorhin hervorgehobenen Urfachen (S. 265.) - nicht mehr bas Bertrauen ichente te, beffen er fich in alterer Zeit erfreut hatte. Dazu wirk ten unstreitig auch die Prinzipien des Canonischen Rech: tes mit, wornach es bei bem Gibe, fo weit berfelbe jum Beweismittel biente, gar nicht barauf ankam, baß eine, wenn auch noch so bedeutende Anzahl von Personen ihre Ueberzeugung, die ja auch eine unrichtige fenn fonnte, beschwur, sondern daß die wirkliche Wahrheit, also bas, mas Jemand selbst gesehen ober gehort hatte, eidlich verfichert wurde. Da fonnte man bann gern ber vielen Eidhelfer entbehren, um so mehr ba dieselben, nach firche lichen Grundfagen, unftreitig febr viele Meineide gefchmoren haben. Es durfte dief namentlich beutlich merden, burch eine febr merkwurdige Stelle aus der Lex Saxonum (Tit. 2. §. 9.), wo es heißt: Qui nesciens perjurayerit, manum suam redimat auctor sacramenti. b. h. schwort Jemand als Eideshelfer ohne es zu wollen und zu wissen falsch, so macht er sich eines Meineides schuldig, aber dann foll er nicht feine Sand loskaufen, fondern der ber den Saupteid schwort, benn biefer ift es ja, ber jenen in feinem guten Glauben ju einem Meineide bringt. Daber billigte die Rirche das Institut der Eidhelfer eben nicht und ließ es wohl hochstens ba zu, wo die Perfonen selbst febr zuverläßig maren. Während ber eigentlich Ungelfachsischen Zeit konnten biefe Grundfate weniger Eingang finden, da die Beiftlichkeit felbst keinesweges sich durch eine gar ju treue Unbanglichkeit

S. L. Einführ. b. gerichtl. 3meif. u. Entft. b. Geschwornenger. 289 an iene Prinzipien auszeichnete, sondern sich auch grabe in biefem Punfte gang und gar bem weltlichen Rechte unterwarf. Dief konnte auch schon beshalb gar nicht vermieben werden, weil bamale bie geiftlichen Berichte noch nicht von ben weltlichen getrennt waren, sondern ber Bifchof mit bem Shiregerefen, ber Archibiacon mit bem Borffeber ber hundrebe ju Gerichte faß. Wefentlich veranderte fich bieg aber feitbem bie Mormannen nach England gekommen waren. Um biefe Beit ging eine volle ffandige Reformation mit ber Angelfachfischen Rirche vor (Bb. 1. S. VIII. S. XII.) und ein gang vorzüglich wichs tiges Ereigniß mar in Diefer Beziehung die bei Wil belm I. von der Rirche ansgewirkte Absonderung der geifts lichen von ben weltlichen Gerichten. Dun erft fonnte von einer wirklichen Unwendung ber Grundfage bes Cas nonischen Rechtes in jenen bie Rede fenn, und nun erft fonnten bieselben einen fraftigen Ginfluß auf bas weltlis che Recht außern. Es konnte baber für die Rirche nicht anders als ein hochst erfreuliches Ereigniß senn, daß ber Normannische Bergog die Ungelfachsische Konigekrone gewann, benn mit ihm erhielt England eine bedeutende Anzahl wiffenschaftlich und von der Romischen Rirche ges bilbeter Beiftlichen; es legte nun ber Clerus in England die ihm bis dahin anklebenbe Nationaleigenthumlichkeit ab, die ihm noch von der Beidenzeit ber geblieben mar. - Das Resultat bieser zusammen auch auf bas gericht liche Berfahren einwirkenden Umftande, fonnen wir in biefer Beziehung grabe schon in bem Gibe mahrnehmen,

II.

welchen die Juratoren zu leisten haben. Sie schwören in Civilsachen (f. &. XXXVII. S. 135.):

"Hoc auditis Justitiarii, quod veritatem dicam "de assisa ista et de tenemento, de quo visum fe-"ci per praeceptum domini regis et pro nihilo omit-"tam, quin veritatem dicam; sic me Deus adjuvet "et haec sancta etc. <sup>961</sup>)."

Und in Criminalsachen:

"Hoc audite, Justitiarii, quod ego veritatem di-"cam de hoc, quod a me interrogabitis ex parte "domini Regis, et fideliter faciam id, quod mihi "praecipietis ex parte domini Regis et pro aliquo "non omittam, quin ita faciam pro posse meo; sic "me Deus adjuvet et haec sancta Dei evange-"lia." <sup>962</sup>).

Es zeigt sich jener Einfluß der Prinzipien des Casnonischen Rechtes ferner auch grade bei dem Institute der Geschwornen darin, daß der Beklagte gegen jeden der Juratoren die nämlichen Einwendungen geltend maschen kann, wie sie in einer Curia Christianitatis gegen einen Zeugen zu erheben gestattet waren (§. XXXVII. S. 137.).

Unter diesen Voraussegungen mußte benn allmahs lig jener Eid mit den Sidhelfern, wenn er auch mit einer

<sup>961)</sup> Bracton. Lib. IV. Tract. d. assis. nov. disseys. Cap. 19. §. 3. Tract. d. assis. utr. Cap. 2. §. 3. Bergl. Biener a. a. D. S. 262.

<sup>962)</sup> Bracton Lib. III. Tract. d. coron. Cap. 1. §. 2.

noch so großen Anzahl geschworen wurde, einen hoben Grad von Unzuverläßigkeit annehmen. Es fonnte bas her das Institut selbst nur noch selten und unter mehrfas chen Beschränfungen (vergl. z. B. §. XXXIII. S. 103.) Unwendung finden und mußte nothwendig durch jene burch bas Canonische Recht verbreiteten Begriffe eine Umwandlung erleiben. Daß diefe nicht babin erfolgte, daß die Eidhelfer, wie in Deutschland 963), zu bloßen Beugen wurden, fondern grabe in Berbindung mit bem Institute ber Urtheiler fich in die Geschwornen vermans belten, murbe burch einen außern Umffant, ber bon gros fier Bichtigkeit ift, herbeigeführt. Diefer Umftand ift berfelbe, ben wir ichon mehrmals als bochft bedeutend für die Englische Gerichtsverfaffung hervorgehoben haben, namlich ber, baf in Folge eines Ungelfachfischen Rechtsgrundfages, die Thatigfeit und Competenz der foniglichen Curie feit ber Unfunft ber Mormannen fo febr vermehrt worben war (§. XXIX. S. 21. §. XXX. S. 49.). Das burch nun, baß so viele, ja eigentlich alle Prozege von einiger Wichtigkeit aus ben Graffchaftsgerichten und aus ber Curia Domini an die fonigliche Curie famen, vers loren naturlich jene Gerichte, und unter ihnen die erftern gang befonders, febr viel von ihrer fruberen Bedeutung. Es fam bemnach auf ben Ausspruch ber Urtheiler in jenen Gerichten gar nicht mehr befonders viel an, ba

Deutschen Strafprozesses. (Reues Archiv des Erimi: nalrechts. Bb. 1. St. 1. S. 71 fl.).

bie Sachen ihrer Entscheibung meistens entzogen wurden. So lange indeß die reisenden Justitiarien noch nicht eingeführt maren - und bieß fallt ja erft in die zweite Balfte bes zwolften Jahrhunderts, namlich hundert und gebn Jahre nach Unkunft ber Mormannen, - konnte man zwar ohne Widerrede in jenen Fallen, an die foe nigliche Curie sich wenden, allein es war ein Prozest in berfelben boch mit mancherlei Inconvenienzen verbunden. Namentlich legte die Entfernung der Curia Regis den Partheien, die oftere bann mit ihren Zeugen und Gide! helfern eine Reife beshalb unternehmen mußten, fo mans ches hinderniß in ben Weg, wenn die Partheien auch wohl unstreitig ben Zeitpunkt mahrnahmen, wenn ber Ros nig mit seiner Curie sich grade in der Nahe ihres Wohns ortes befand. Wenn indessen auch diese Schwierigkeiten überwunden waren, fo mußte doch bei einem folchen Pros zefie ber Mangel ber heimathlichen mit allen Berhaltnif fen ber Partheien genau bekannten Schoffen fehr fuhlbar fenn, ba die Mitglieder ber koniglichen Eurie sich uns moglich fo genau mit jeder einzelnen Sache, die ihnen zur Entscheidung vorgelegt murde, bekannt machen fonns ten, baf fie allein im Stande gemefen maren, ein genus gendes Urtheil darüber zu fallen. Dazu fam auch noch bas, bag man gerechte Urfache hatte gegen ben gerichtlis chen Zweikampf immer mehr miftrauisch zu werben und berfelbe auch fonst ben schnellern Fortgang des Prozesses wegen der bei ihm julagigen Effonien (S. XXXVI. S. 127.) behinderte, fo daß die Partheien vielleicht oft genothigt waren, der koniglichen Eurie, Die fich bereits au

einen andern Ort begeben hatte, nachzureisen. Alle biefe Umffande mußten das Bedurfniß fuhlbar machen, auf eine abnliche Beife, wie man spaterhin die Curie burch bie reisenden Justitiarien in den Grafschaften reprasentiren ließ, in ber Curie felbft, fur ben einzelnen Fall so gut als möglich eine Reprasentation besjenigen Gerichtes eintreten zu lassen, welches bas fur die Partheien ursprünglich competente mar. Da die Gegenwart ber Urs theiler wegen ber Rechtsgeschafte zu benen sie zuzuziehen waren, in der hundrede nothwendig mar, so fonnte Jenes nicht dadurch bewerkstelligt werden, daß man die zwölf Urtheiler nach der koniglichen Eurie hinkommen ließ. Der Beklagte erschien jedoch in der Curie in Begleitung berjenigen Perfonen, auf beren Unterftugung es ihm bei dem Prozesse ankam, namentlich also der Eidhelfer. In Diesen nun ließ sich ein Surrogat der ursprunglich competenten Eurie schaffen; sie waren Persos nen, die wegen ihrer Nachbarschaft mit den Partheien, die Verhaltnife, die hier zur Sprache fommen fonnten, genau und am Besten fannten. hier aber greift grade jene vorhin bezeichnete Beranderung in der Bedeutung bes Eides fraftig wirkend ein; ber Beflagte mußte ohnes bin es sich schon gefallen laffen, bag Perfonen fur ibn schwuren, bie er nicht erwählt hatte (§. XLIX. S. 269.); bas sicherste Mittel fur bie Curie war baber bas, baß man biefe Personen von ben Urtheilern felbst und zwar beren fo viele mablen ließ, bag ber Beflagte feine Ginwendungen gegen ben Einen ober Undern mit Erfolg burchs führen und boch mit zwolfen von ihnen zufrieden fenn

fonnte. Diesen Personen aber legte man soviel als moas lich die Befugniß jener Urtheiler, als beren Surrogat por ber koniglichen Curie sie bienen follten, bei. Daraus al lein erklart sich die fur die Juratoren regelmäßig vorkom mende Zahl zwolf. Unter heinrich II. erhielt das lange borhandne Institut seine feste Einrichtung und gesetliche Sanction, und unter ber Regierung bes namlichen Ronigs wurden auch die reisenden Justitiarien, als Repras fentanten ber koniglichen Curie, eingeführt. Als biefe aber zuerst in bie einzelnen Grafschaften kamen, fanden fie das Institut der Juratoren schon fest begrundet und es traten biese nun in ber namlichen Bedeutung, wie por ber wirklichen Eurie, auch vor ben Justitiarien auf. Die eigentlichen Urtheiler aber waren bamals schon in ihrer ursprünglichen Bedeutung verschwunden und erhiel ten sich nur in ben Milites, welche ber Bicecomes gur Wahl ber Juratoren aufforderte; bafür spricht namentlich auch der Umffand, daß der Vicecomes überhaupt viele bergleichen Geschäfte, g. B. Besichtigung von Grundstücken burch einzelne Milites (vergt. Note 958) vornehmen lagt, und es ist wohl kaum anders zu vermuthen, als daß er sich ursprunglich, wegen ber eigentlichen Bedeutung der Urtheis ler, dazu nur biefer bedient haben wird. -

Auf die angegebene Weise scheint sich bas Institut ber Geschwornen sowohl bei Civil, als auch Eriminalsas chen gebildet zu haben. Bei ben lettern, bei welchen jes boch der gerichtliche Zweikampf auch noch neben ben Geschwornen vorkommt, find einige Eigenthumlichkeis ten hervorzuheben. Daß ber Zweikampf bier fo lange fortbauerte, hatte wohl seinen Grund darin, daß man es hier auch mit den noch unzuverläßigeren andern Ordalien (s. unten S. 299.) zu thun hatte. Zunächst spricht sich bei den Criminalsachen der theilweise Ursprung des Instituts aus den Urtheilern ganz besonders deutlich aus, da die zwölf Juratoren hier auch nicht für jeden einzelnen, sondern für alle während einer Ussise der Justitiarien vorskommenden Fälle gewählt werden.

Bei den Criminalsachen war besonders zu unterscheiben, ob ein bestimmter Unklager gegen Jemand aufgetreten war, oder ob diefer nur überhaupt in bem Rufe fand, burch irgend eine Sandlung ben Frieden bes Ros nige gebrochen zu haben. Da nun die konigliche Curie weit mehr als in ber Angelfachfischen Zeit die Justig über gang England handhabte, und namentlich in allen Fallen einschritt, wo bas Intereffe des Konigs ins Spiel fam, so war es febr naturlich, baf sie sich gar bald bie Befugniß beilegte, felbst Untersuchungen wegen bergleis chen Friedensbruche anzustellen und hier also die fama publica, die fich gegen Jemand in diefer Beziehung aussprach, dazu zu benugen, um eine auf diese Weise ans geschuldigte Person zur Rechenschaft zu ziehen. Es bangt bieß wesentlich mit dem Institute der Gesammtburgschaft ausammen, nach welchem jebe einzelne Bemeinde, alfo namentlich die Sundrede, für die Friedensbrüche auffonmen mußte, die in ihrer Mitte vorgefallen waren (S. XXXI. G. 62. S. LIII.). Wenn baber bie Gemeinbe felbst ben Friedensbrecher nicht vor Gericht stellte oder es nicht konnte, so übernahm naturlich der Konia, als der

Bewahrer bes Friedens, Die Nachforschung. Ermunsch ter war es freilich immer, wenn ein bestimmter Unflager erschien, ber barum auch, sobald er sich gemeldet hatte, zur wirklichen Fortführung des Prozeses in ber Regel genothigt murde. Fur diefen Fall, wo ein folcher Unklager (accusator, appellator) 964), ber von freier Geburt fenn mußte und nur Ausnahmsweise ein Weib fenn burfte 965), auftrat, blieb auch noch fernerhin der gerichtliche Zweikampf bestehen; ber Beklagte mußte fich auf ben Untrag des Rlagers darauf einlaßen, wenn nicht besondere Grunde hinzukamen, die eine Ausnahme zuläßig machten. Dazu gehörte, wenn ber Beklagte fich bereits in einem Allter von mehr als sechzig Jahren befand, oder ein mahemium nachzuweisen im Stande war, b. h. bag ihm entweder ein Knochen gebrochen sen, oder der Sirnschabel burch einen Einschnitt ober burch eine Tonsur geschwächt sen. War ein solcher Beklagter ein freier Mann, fo schritt er fodann jum Orbale bes beifen Gifens; war er ein Unfreier, fo mußte er sich bem Reffelfange unterziehen 966). Vom Unbeginn bes Prozeses an, wurde ber Beflagte, wenn er nicht Burgen stellen fonnte, in ficherm Gemahrfam gehalten 967). Wurde er bann im Zweikampfe besiegt, so traf ihn die Strafe, welche fur

<sup>964)</sup> Tract. d. legib. XIV. 1. §. 1. Bergi. Biener a. a. D. S. 275. S. auch oben §. XXXIII. S. 97.

<sup>965)</sup> Tract. d. legib. XIV. 1. §. 7.

<sup>966)</sup> Tract. d. legib. XIV. 1. §. 8.

<sup>967)</sup> Tract. d. legib. XIV. 1. §. 2.

S. L. Einführ. d. gerichtl. Zweik. u. Entst. d. Geschwornenger. 297

feinen Friedensbruch herkommlich geworden war, außers bem wurde aber auch sein ganzes Vermögen confiscirt; im umgekehrten Falle versiel der Ankläger in die Misericordia Regis, zahlte sechzig Schillinge und büßte einen Theil seiner Rechtssähigkeit ein 968).

Auch in dem Falle, wo die königliche Eurie auf die sama publica Rücksicht nahm, wurde die in dem bosen Ruse stehende Person, wenn sie nicht Bürgen stellen konnte, verhaftet 969). Hier war dann Niemand, welcher durch einen gerichtlichen Zweikampf dieselbe ihrer Schuld hätte überführen können, sondern hier würde es grade auf einen Eidhelferbeweis angekommen seyn und namentlich hätten auch hier die Prinzipien des juramentum nominatum eintreten müssen, da der Beklagte eine anrüchige Person war. Diese ihm zu ernennenden Eidshelser gingen aber, wie oben entwickelt worden ist, in Verbindung mit den Urtheilern in die Seschwornen über. (S. 293.).

Eine festere Einrichtung mußte dieß Institut aber erhalten durch die Einführung der reisenden Justitiarien, wodurch denn auch die Inquisitionen sehr erleichtert wurden. Bei ihrer Unkunft in der Grafschaft fanden sie schon die jurata patriae oder die zwolf Juratoren, denen sie ihre Instructionen (Capitula) vorlegten, für jede Hundrede erwählt und die durch die fama publica angeschuldigten Personen verhaftet. Diese sama publica stand daher ge-

<sup>968)</sup> Tract. d. legib. XIV. 1. \$. 6. Bergl. \$. XXXVI. 3. 125.

<sup>969)</sup> Tract. d. legib. XIV. 1. §. 1.

wiffermaagen ber Unflage gleich und fo mußte bie Sache fich naturlich babin gestalten, bag man in bergleichen Fallen, gleichsam die Gemeinde als Unklagerin anfah, ba fie es war, die ben Friedensbrecher — und grade burch Die Geschwornen - zu Recht stellte (rectare). Daber nimme benn auch hier bas Institut eine gang eigenthums liche Bedeutung an, indem die Geschwornen gleichzeitig zur Anklage und zum Beweise bienten. Ueber bie Bahl ber Geschwornen in Eriminalfachen, haben wir eine Berordnung von Richard I., welche wenige Jahre nach dem Tode heinrichs II. gegeben und uns von Roger von hobeben aufbehalten worden ift. hier heißt es (fol. 423):

Forma procedendi in placitis coronae regis.

Inprimis eligendi sunt quatuor milites de toto comitatu, qui per sacramentum suum eligant duos legales milites de quolibet Hundredo et Wapentacco; et illi duo eligant super sacramentum suum 10. milites de singulis Hundredis et Wappentaccis, vel si milites defuerint, legales et liberos homines; ita quod illi 12, in singulis respondeant de omnibus capitulis de toto Hundredo vel Wapentacco.

Hierauf folgen benn auch bei dem erwähnten Schrift fteller die Capitula, die Instructionen der Justitiarien vom Jahre 1194, die im Wesentlichen mit den zur Zeit Beinrichs II. porkommenden (Note 503 a.) übereinffimmen.

Die Geschwornen nun, welche, in Folge ber Capitula, von ben Justitiarien befragt murden, werden im Gegensaße zu ber in Civilsachen auftretenden Assisa (§. XXXVII. S. 130.), wie erwähnt, die Jurata patriae genannt. Sie wurden, weil der König dabei interessirt war, auch wegen etwa vorgefallener Purpressuren (§. XLVIII. S. 249.) und ob Jemand als usurarius gesstorben sep (§. XLIII. S. 200. §. XLVI. S. 232.) bes fragt. Es unterscheidet sich diese Jurata patriae nasmentlich auch durch den Sid, den die Geschwornen leisssen, von der Assisa, indem derselbe dort darin besteht, daß sie versichern, auf Alles, worüber sie Namens des Königs (ex parte domini Regis) befragt werden würden, die Wahrheit aussagen zu wollen (S. 290.).

Es ist bereits als ein Grund für die Fortdauer des gerichtlichen Zweikampfes bei den Eriminalsachen hervorzgehoben worden, daß man es hier auch noch mit der viel unzuverläßigeren Feuerprobe und dem Resselsange zu thun hatte. Es waren dieß diejenigen Beweismittel, die von jeher als letzte Zuslucht dem Beklagten gestattet waren. Viele Beispiele hatten gelehrt, daß Friedensbrecher ein Ordale mit Hülfe eines Betruges glücklich überstanzden <sup>970</sup>), und dieser Umstand mußte besonders dazu beistragen, daß die Jurata patriae ein bedeutendes Unsehn erhielt und allmählig ganz und gar den Character eines urtheilenden Gerichtes annahm. Ihre vollständige Luszbildung erhielt sie während dieser Periode der Geschichte des Englischen Rechtes in dieser Beziehung noch nicht <sup>971</sup>),

<sup>970)</sup> Spelm. Cod. Leg. p. 337. Bergl. auch oben S. 279.

<sup>971)</sup> Bergl. Biener a. a. D. S. 282.

weil die Ordalien noch bestanden und der Beklagte auch noch nach bem Ausspruche ber Jurata patriae zu einem berfelben schreiten konnte. Allein feineswegs legte man noch fernerhin einem folchen Ordale die Kraft bei, baß es den Ausspruch der Geschwornen ganglich hatte aufhe ben konnen. Wenn baber auch ber Angeschuldigte bas Sottesurtheil gludlich überftand, fo mußte er, in mehrern Fallen wenigstens, sich binnen vierzig Tagen ber Abjuratio regni unterziehen 972).

Was nun die einzelnen Verbrechen anbetrifft, fo finden sich barüber in dem Tractatus de legibus nur wenige nabere Bestimmungen. hier find es nun grade die Leges Henrici Primi, die durch ihr Anschließen an bas altere Recht und burch ihre Reichhaltigkeit uns theils bie weitere Entwickelung jenes, theils auch mehreres Spes ciellere von dem Englischen Criminalrechte des zwolften Jahrhunderts fennen lehren.

## §. LI.

Bon den Berbrechen wider Gott und die Religion.

Go gewaltig und jugleich so wohlthatig auch die Rirche, bei ber Bekehrung ber Ungelfachsen, in ben wil ben Volkscharakter berfelben eingriff, so hatte sie hier boch einen schweren Rampf Jahrhunderte hindurch zu besteben, ebe ber Sieg gelingen wollte. Das Chriftenthum lehrte hier bas bis dahin Unerhorte, daß ber Friedensbruch gleichzeitig eine handlung sen, die mit den Gesetzen

<sup>972)</sup> Assis. sub Henr. II. Nr. 1. (Note 503 a.).

s. LI. Bon den Berbrechen wider Gott und die Religion. 301

Sottes im Widerspruche stånde, zu dessen Berschnung die Buse als ein freiwilliges Leiden, eine Strafe, zu übers nehmen sep. Der Contrast zwischen dem Systeme, welsches die Christliche Kirche in dieser Beziehung aufstellt, von dem heidnisch Angelsächsischen, wornach jede Misses that mit Gelde ablösdar war, tritt besonders grell in den Buscanones uns entgegen, die während des neunten und zehnten Jahrhunderts in England verfaßt worden sind. 973) Namentlich gewährt eine Stelle aus den sogenannten Leg. Eadgari ein deutliches Bild davon, in welchem wir den durch die Kirche ihr zugeführten Germanen, sich dehmüthig dem Willen Gottes unterwerfen sehen:

Leg. Eadg. be daed betan (Von ber Thatbuffe b. i. Ponitenz) 10:

Deoplic daedbot bith that laewede man his waepna lecge (Schwere [tiefe] Thatbuße ist, daß ein Laie seine Wassen ablege) and weallige baersot wide (und walle barsuß weit) and ne beo niht than othre (und nicht sey er [eine] Nacht, wo [er die] andre [war]) and faeste and swithe wacige (und saste und sehr viel wache), and gedidde georne daeges and nihtes (und bete gern bei Tag und bei Nacht) and willen werige and swa aescaere beo (und sey mit Willen nicht [auf seinen Körper] bedacht und so wenig eigen) that isen ne cume on haere ne on naegle (daß das Eissen nicht komme an Haar und Nägel).

<sup>973)</sup> Angelfächf. Rechtsgeschichte. Note 547.

- 11. Ne that he cume on wearmum baethe (Und daß er nicht komme in warmes Bab), ne on softum bedde (und nicht in ein weiches Bett), ne flaesces ne on bite (und nicht Fleisch koste), ne he aeniges thinges the drunken of cume (noch irgend Et was, wovon er trunfen werden fonnte); ne he innan cirican ne cume (noch fomme er in eine Rirche). Ac theah halige stowa geornlice sece (Aber both besuche er fleißig beilige Orte), and his giltas cythe (und befenne seine Schulden), and him thingraedene bidde (und erbitte sich Fürsprache). And aenigne man ne cysse (Und er fusse Niemanden), ac symle si his synna hreowsigende swithe (fonbern fen immer feine Gunden febr bereuend).
- 12. Hreowlice gefaerth sethe hine sylfne thus forth forscildigath (Renevoll handelt, wer sich felbst fo verschuldiget), and ge saelig bith he theah (und selig ift er boch), gif he nane on wacath (wenn er auf Nichts [mehr] wachet), that he fulbete ( [als] daß er voll buße); fortham ne warth aenigman on worlde swa swithe forsingad (beshalb [weil] fein Mensch in ber Welt murbe so fehr versundigt), that he with God gebetan ne maege (bag er bei Gott es nicht fuhnen fonne), aginne he hit georne ([wenn] er es mit Eifer beginnt.) 974)

Es läßt sich nicht leugnen, daß die wirkliche Unwen-

<sup>974)</sup> Bei Bilfins p. 94. Bergl. auch ebend. p. 96. ben Abschnitt Be mihtigum mannum (Bon vermögenden Leuten).

bung folcher Beilmittel von bem allergrößten Effecte habe fenn muffen, benn schon überhaupt baburch murbe eine bebeutenbe Lucke in ber Rechtspflege ausgefüllt, baß, ba bie Rirche bem Gunber mit Beichte und Bufe entges gentrat, ber einzelne Mensch in ber Perfon feines Cons fessarius eine über sich competente richterliche Behorde anerkannte, die vermoge ihres forum internum auch über folche Dinge Rechenschaft verlangte, die auch nur leife gegen die Borfchriften des Chriftenthums anfließen. Es scheint indeg, als wenn es in England ber Rirche gang besonders schwer geworden fen, die Gemuther ber Neubefehrten gang und gar zu ihrer Unerkennung zu bewegen. Die Grunde sind wohl hauptsächlich in bem Umftande ju suchen, bag burch bie Unkunft ber Danen wieberum bie jungft erwachte Beiftescultur vernichtet murbe, und baf England fur ben bamaligen Umfang ber Chriftlichen Rirche ju weit von bem Centralpunfte entfernt lag, von welchem her bas Evangelium burch S. Augustinus bingebracht worden war. Deshalb befand sich denn auch die Christliche Ungelfachsische Beiftlichkeit zum großen Theile in moralischer Hinsicht, in einem hochst bedauernsmer then Zustande, und es ließe sich schon baraus ein Schluß auf ben sittlichen Standpunkt machen, ben bars nach die Maffe des Volkes eingenommen hat; auch biers über geben uns unfre Angelfachfischen Rechtsquellen manchen belehrenden Aufschluß.

Es war hier keineswegs genug, daß die Angelfache fischen Konige, wie es häufig geschah, das heibenthum im Allgemeinen ober insbesondere die Anbetung verschies

bener Gottheiten, namentlich auch ber Naturfrafte, bon Sonne und Mond, von Feuer und Flugwaffer, von Quellen, Steinen und Baumen unterfagten, und ben schwersten andern Verbrechen an die Seite stellten 976). fondern es maren grade vermoge des Beibenthums eine Menge ber scheuflichsten Laster, wie Sodomie und Vabes raffie 976) und andre Greuel, mahrscheinlich auch Menschenopfer (f. oben &. XLIX. S. 273.) bei ben Angel fachsen im Schwange. Jene Lafter ließen sich nicht mit ber Verehrung ber bezeichneten Begenftanbe ausrotten. und felbst biese gewann auch in bem Chriftenthume, in ber Lehre von dem Teufel, eine Basis. Durch das Licht welches das Chriftenthum durch die bis dahin herrschende Dunkelheit wirft, fommt benn auch eine gange Schaar von Verbrechen zum Vorschein, die als unmittelbar teufs lischen Ursprungs, von ber Rirche verflucht und verdammt werben. Dabin gehört namentlich bas Berbrechen ber Bauberei 976 a) und Zeichendeuterei, ferner Befchmos rung ber Berftorbenen, Tobtenschau 977) und Bereitung zaube=

Can. Edg. 16. (Wilk. p. 83. Das an dieser Stelle vorkommende Wort wilweorthung hat übrigens nicht die Bedeutung von cultus voluntarius, die ihm Wilkins beilegt, sondern heißt: "die Berehrung von Quellen" von wil oder wyl die Quelle). — Leg. Northumb. Presb. 67. — Leg. Crut. II. 4. 5. — Bergl. Mone, Geschichte des Heidenthums. Th. 2. S. 94 fl. —

<sup>&</sup>lt;sup>976</sup>) Egb. Poenit. I. 14. 15. IV. 14. 15. 58. Can. Edg. 16. (p. 90.) Ibid. (Mod. imp. poenit.) 37. 38.

<sup>976</sup> a) Bergl. Jarde, Deutsches Strafrecht. Bb. 2. §. 4.
977) Can. Eadg. 18. (p. 83.) And we laerath (Und wir lehren)

lehren) that preosta gehwile Cristendom geornlice araere (baf jeder Priefter bas Chriftenthum mit Fleiß beforbere) and aelene haethendom mid ealle adwaesce (und bas Seidenthum aanglich vernichte) and forbeode wilweorthunga (und verbiete Die Berehrung ber Quellen) and liewiglunga and hwata (und Todtenbeschwörungen und Bahrfagereien) and galdra and manweorthunga (und Incantationen und falfchen Gottesbienft) and tha gemearr the man drifth on mislicum gewiglungum (und bie Greuel, die man betreibt in mannichfachen Frrthumern) and on frithsplottum and on ellmum and eac on othrum mislicum treowum (und auf Friedstätten und unter Ulmen und verschiednen andern Bäumen) and on stanum and on manegum gedwimerum the man on threogath fela thaes the hi nane scolidon (und auf Steinen und mancherlei Gaufeleien burch melthe Biele getäuscht werden die es nicht follten). - Leg. North. Presb. 48. Gif thonne aeniman agiten worthe (Wenn Jemand fundig wird) that aenige haethenscipe heonan forth dreoge (bag er irgend bas Seidenthum ausübt) oththe on hlot (fen es burchs Loos) oththe on firthe (oder burch Kurcht) oththe on aenig wiccecraeft lufige (ober bag er an irgend einer Bauberei Gefallen finde) oththe idola wurthinge (ober Gogenbilber anbe-(te) gif he by Cyngest hegn, gilde x healf marc, healf Criste, healf tham Cynge. Leg. Cnut. II. 5. And we forbeodath eornostlice aelene haedenscype. Haedenscipe bith (ift) that man idola weorthige, that is, that man weorthige haethene Godas, and Sunnan oththe Monan, fyre oththe flodwaeter, wyllas (Quellen) oththe stanas oththe aenigas cynnes wudu treowa (oder irgend eine Gattung vom Solze ber Baume) oththe wiccancraeft lufige oththe morthweorc gefremme on aenige wysan (oder auf irgend eine Beife ein Mordwerf beacht) oththe on hlote oththe on fyrhte oththe on swylcra gedwymera aenig thing dreoge (oder burch Loofen oder burch Furchtmachen oder burch Gaufeleien irgend Etwas zu Stande bringt). - Lib. Canon. Ecclesiast. (Wilk. p. 158.)

scherei in nahem Zusammenhange steht 978). Personen, die sich dieser Verbrechen schuldig gemacht hatten, mußeten, wo sie sich blicken ließen, verjagt und dann die Gesgend durch einen Priester gereinigt werden 979). Eben so untersagte auch die Kirche ausdrücklich alle heidnischen Lieder und die deosses gamena (Teuselsspiele oder Tanze), worunter wohl auch Ueberbleibsel des heidnischen Eulus zu verstehen sind 980). Daß die Kirche das Essen von Pferdesteisch verbot, hat wohl seinen Grund darin, daß die Angelsachsen daran, von ihren heidnischen Opferschmäussen her, gewöhnt waren 980 a).

Seitdem die Normannen nach England gekommen waren, scheint es der Kirche gelungen zu seyn, allmählig dem Unwesen immer mehr zu steuern; wir haben indeß auch noch aus dem Ende des eilsten und aus dem zwölfsten Jahrhunderte mehrfache Zeugnisse von dem Vorkom

<sup>1978)</sup> Can. Eadg. (Mod. imp. poenit. p. 92.) 39. Gif hwa otherne mid wiccecraefte fordo (Benn einer den Andern mit Zauberei tödtet) faeste VII. gear. 40. — Gif hwa drife seocne on man (Benn Jemand einen Andern frank macht) faeste III gear etc. 41. Gif hwa wiccige (Benn Jemand zaubert) ymbra othres lufe (wegen eines Andern Liebe) and him sille on aete oththe on draence oththe on galdar craeftum (und es ihm beibringt durchs Essen oder durchs Trinfen oder durch Zauberlieder). — Bergl. Leg. Henr. Pr. 71.

<sup>979)</sup> Foed. Edow. ei Guthr. 11. — Leg. Aethelst. 6. — Leg. Cnut. II. 4.

<sup>980)</sup> Can. ed. sub Eadg. Reg. 18. — Bergl. Mone a. a. D. Bb. 2. S. 103.

<sup>980</sup> a) S. Conc. Calchut. ann. 785. p. 151. Bergl. Mone a. a. D. 38. 1. S. 281. 282. 38. 2. S. 210.

8. LI. Bon ben Berbrechen wiber Gott und die Religion. 307 men jener Berbrechen, und von bem Bemuben ber Rirche

fie zu unterbrucken. Bunachft enthalt eine Bestimmung baruber bas im Jahre 1075 ju London, unter bem Borfige Lanfrance, gehaltene Concilium, wornach verboten wird, baf bie Knochen todter Thiere irgendwo von Jes mand in der Meinung, dadurch die Biehseuche zu verhinbern, aufgehangt werden, noch folle fich irgend Jemand mit Wahrsagungen und bergleichen Teufelswerken abgeben 981). Bochst auffallend aber ift es, wenn auch noch unter Beinrich I., ebenfalls durch ein Concilium gu Lons bon, unterfagt wird, ben Korpern Berftorbener ober Quels len eine besondere Verehrung angedeihen zu laffen 982). Man konnte vielleicht einwenden wollen, dieß fen aus eis nem Mifverstandniffe der Lehre der Rirche von der Berehrung ber Beiligen bervorgegangen, allein es mare ein folches Migverständniß wohl an und für sich schwer benkbar, wenn nicht in bem Bolke felbft noch eine Uns banglichkeit an bas Beidenthum in dieser Beziehung sich erhalten hatte (Note 977.). Ein Beschluß eines spas tern Conciliums zu London bom Jahre 1126, stimmt

<sup>981)</sup> Conc. Lond. ann. 1075. (bei Wilkins, Conc. Magn. Brit. Vol. 1. p. 363.) - Ne ossa mortuorum animalium, quasi pro vitanda animalium peste, alicubi suspendantur; nec sortes vel aruspicia seu divinationes vel aliqua hujusmodi opera diaboli ab aliquo exerceantur.

<sup>982)</sup> Conc. Lond. ann. 1102. (Wilkins a. a. D. p. 383.) XXVII. Ne quis temeraria novitate corporibus mortuorum aut fontibus, aut aliis rebus, quod contigisse cognovimus, sine episcopali auctoritate reverentiam sanctitatis exhibeat.

mit bem vorhin erwähnten vom Jahre 1075 ziemlich überein 983).

Wenn daher auch während dieser Zeit von einer eigentlichen Apostasie zum Heibenthume nicht mehr die Rede seyn konnte, so lag doch schon in jenen Verbreschen 984) eine theilweise Apostasie. Wohl aber konnte ein Abfall zum Judenthume vorkommen, da die Anzahl der Juden in England sich unter den Königen Normansnischen Stammes sehr bedeutend vermehrt hatte. Es scheisnen häusig Fälle der Art vorgekommen zu seyn, namentslich beruft man sich in einem spätern, unter Heinrich III. zu Oxford im Jahre 1222 gehaltenen Concilium, in welschem es namentlich den Christen untersagt wurde, bei Juden zu dienen, darauf, daß eigentlich schon unrechtmässiger Weise aller Unterschied zwischen Ehristen und Justen ausgehört habe, weshalb denn auch den Juden ans

<sup>983)</sup> Conc. Lond. ann. 1126. (Wilk. a. a. D. p. 408.)
15. Sortilegos, ariolos et auguria quaeque sectantes eisque consentientes excommunicari praecipimus, perpetuaque damnamus infamia.

<sup>984)</sup> Erst in neuerer Zeit hat man angefangen zu behaupten, jene Zauberei habe gar nicht eristirt. Blackstone sagt (Comment. on the Laws of England. Vol. 4. p. 60.) To deny the possibility, nay, actual existence of witchcraft and sorcery, is at once statly to contradict the revealed word of God, in various passages both of the old and new testament: and the thing itself is a truth to which every nation in the world hath in it's turn borne testimony, either by exemples seemingly well attested, or by prohibitory laws, which at least suppose the possibility of a commerce with evil spirits. —

befohlen wird, sich auf eine eigenthümliche Weise zu kleisden. Jener Umstand sollte, wie man in dem nämlichen Concilium sich darüber aussprach, schon öfters zu fleische licher Vermischung mit Jüdischen Weibern die Veranslassung gegeben haben 988). Vielleicht ist es grade die ß Concilium zu Oxford, von welchem Bracton erzählt, es sey in Folge desselben ein Diaconus, der aus Liebe zu einer Jüdin vom Christenthume apostasirte, mit dem Feusertode bestraft worden 986).

Zu ben Verbrechen wider Gott und die Religion ist sodann auch die Hareste zu zählen; in spätrer Zeit sind die Reger ebenfalls zum Holzstoß verurtheilt worden, im zwölsten Jahrhunderte sindet sich ein Beispiel der Strafe der Brandmarkung. Seit der Zeit des Pelagius hatten sich in Vritannien keine keßerischen Sekten blicken lassen. Erst im Jahre 1166 treten etwa dreißig Deutsche in England auf, welche abweichende Lehren aufstellten 987).

NXXIX. XL. Namentlich wird hier ben Juden eine befondere Reidung (tam masculi, quam foeminae, in veste superiori ante pectus tabulas laneas alterius coloris, quam vestis sit, deferant manifeste) vorgeschrieben. —

<sup>986)</sup> Bracton Lib. III. Tract. d. Coron. Cap. 9. §. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>987</sup>) Conc. Oxon. ann. 1166. (Wilh. a. a. D. p. 438; Guil. Neubrig. XI. 13.): Interrogati de sacra fidei articulis, de substantia quidem superni medici recta, de ejus vero remediis, quibus humanae infirmitati mederi dignatur id est, divinis sacramentis, perversa dixerunt; sacrum baptisma, eucaristiam, conjugium detestantes, atque unitati catholicae, quam haec divina imbuunt subsidia, ausu nefario derogantes. Cumque sumptis de scriptura divinis urgerentur testi-

An der Spiße jener stand ein gewisser Gerardus, der einzige von allen, der einige Renntnisse besaß. Sie lehrsten in England nicht mit Erfolg, zogen indessen doch die Ausmerksamkeit der Geistlichkeit auf sich. Auf der Synnode zu Orford wurden sie zum Widerruf und zur Buße aufgefordert, beharrend indeß auf den Sprüchen: "Beati, qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum" und "Beati eritis, cum vos oderint homines" (Matth. 5. V. 10 und 11.) weigerten sie sich dessen, worauf sie auf der Stirn gebrandmarkt und aus der Stadt gepeitscht wurden; späterhin sind sie, da sich ihrer Niemand annehmen durste, sämmtlich während des kalten Binters umgeskommen.

## S. LII.

Bon den Berbrechen gegen die Person bes Konigs.

Schon in ben altesten Quellen des Englischen Rechstes wird eine besondre Heiligung der Person des Königs anerkannt 988), die sich namentlich auch darin ausspricht, daß überhaupt ein Bergehen, welches in seiner Nahe besgangen war, strenger geahndet wurde als sonst. Eine Handslung, durch welche man dem Könige selbst einen Schaden zusügte oder auch nur zuzusügen beabsichtigte, schloß gleichszeitig einen Bruch der Lehnstreue in sich, und nahm schon deshalb den Charafter einer größern Straffälligkeit an,

moniis, se quidem, ut instituti erant, credere, de fide vero sua disputare nolle responderunt. —

<sup>988)</sup> Bergl. Angelfächfische Rechtsgeschichte. S. XLIX.

5. LII. Bon den Berbrechen wider die Person des Ronigs. 311

ba man ben Berrath an feinem herrn zu benjenis gen Berbrechen gablte, Die feine Guhne guließen. Es wird beshalb biefes Bergeben in eine Categorie mit ber blasphemia spiritus Sancti geffellt. Daber murbe von jeher in bergleichen Fallen von dem Beklagten ein Eid mit einer fehr bedeutenden Ungahl von Eidhelfern verlangt. Es war bieß ber "ath be Cyninges wergyld," beffen namentlich in ben Gefegen Aelfreds bes Großen Ermahnung geschieht. Das Wehrgeld bes Ronige betrug bas Sechsfache bes Wehrgelbes eines fonige lichen Thanes, sollte baber ein Eid be Cyninges wergyld geleistet werden, so mußte bas Wehrgeld ber schworenden Personen zwolfmal siebentausend zweihundert Schile linge betragen (Bergl. &. XLIX. G. 262.), baber batte ber Twelfhyndesman ben Eid mit zwei und fiebzig Stans besgenoffen zu leisten, weshalb benn auch biefer Eid deopeste (wortlich: tiefste) ath genannt wird 989).

Die Handlungen, durch welche eine solche Beleidis gung des Königs geschah, waren namentlich Nachstellung nach dem Leben desselben, Verlassen des Heeres, wo der König den Oberbesehl führte, Anstisten von Aufruhr, aber auch schon üble Rede über den König "") (maliloquium.)

Auch in den Quellen des zwolften Jahrhunderts wird dieser Berbrechen gedacht, namentlich zahlt der

<sup>989)</sup> Leg. Aelfr. 4. — Leg. Aethelr. p. 123. (Conc. Aenham. §. 37.) — Bergl. Angelf. Rechtsgesch. Rote 514.

<sup>990)</sup> Leg. Henr. Pr. 10.

Tractatus de legibus bahin die Nachstellung nach dem Leben des Königs, Aufruhrstiftung, besonders im Heere, und Verfälschung einer königlichen Urkunde ""1). Es kennt derselbe auch schon dafür den Ausbruck Crimen lese majestatis, jedoch wohl ohne damit den Begriff des Römischen Rechtes zu verbinden "9"2").

## §. LIII.

Vom Tobschlage und Morbe.

Schon vorhin (§. XLIX. S. 251.) ist es als ein Prinzip des altern Englischen Criminalrechtes hervorges hoben worden, daß es dabei, daß eine Handlung zu den Friedensbrüchen zu zählen gewesen sep, ganz und gar nicht auf den Willen dessenigen, der sie verübt hatte, sondern lediglich auf den außerlich wahrnehmbaren Schas den angekommen sep. Immer 993) wurde daher derses nige, von welchem eine Handlung ausgegangen war, durch welche der Werth einer Familie nach den damaligen Begriffen verringert worden war (§. XLIX. S. 255.), als dazu verpflichtet angesehen, durch Bezahlung der Buße, der Besserung des Schadens, die gestörte Gleichheit wieder herzustellen. So denn auch namentlich

<sup>1991)</sup> Tract. d. legib. XIV. 1. §. 1; 7.

<sup>992)</sup> Tract. d. legib. XIV. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>993</sup>) Leg. Henr. Pr. 70. Sive autem sponte aut non sponte fiant haec, nihilominus tamen emendetur; quae enim per inscientiam peccamus, per industriam corrigamus. — Ibid. 90. Legis enim est; qui inscienter peccat, scienter emendet. Et qui brech ungewealdes, bete gewealdes.

bei ber Tobtung, bei welcher man felbst bann gur Bezahlung bes Wehrgelbes verpflichtet mar, obschon man nur mittelbar die Beranlaffung ju jener gegeben batte, und wenn auch hiervon einzelne Ausnahmen vorkommen, fo tritt jum großen Theile auch bei ihnen bas Pringip ber Suhne in einer abnlichen Confequenz berbor, wie nach beutschem Rechte Spielleute und Rampfer ben Schatten eines Mannes an ber Wand und ben Blid ber Sonnen gegen einen blanken Schild jum Wehrgelbe erhalten. Cowohl die altern Angelfachsischen Quellen, als auch besonders die Leges Henrici Primi geben schon intereffante Aufschluffe über biefen Begenstand. Die Normannische Berrschaft führte unstreitig viele Willführ lichkeiten auch in dieser hinsicht herbei, und je häufiger die Könige ben Bruch des Friedens mit der Todes strafe und ber Strafe ber Verstummelung ahnbeten wenn schon bieselbe oft genug auch abgekauft wurde (vergl. §. XXXI. S. 72. §. XLIX. S. 279.) — um fo schneller konnte auch die alte Gewohnheit der Compositios nen sich verlieren. 350 G 3315

Das Prinzip ber Verpflichtung des Todschlägers zur Wiederherstellung der von ihm gestörten Gleichheit in dem Verhältnisse zweier Familien zu einander, tritt zunächst besonders darin hervor, daß, wenn zwei Leute gleichen Standes sich in einem Kampfe gegenseitig tödtesten, die ganze Sache dabei ihr Bewenden hatte, und keiner der Familien ein Recht zustand, von der andern die Composition zu verlangen "", ganz ähnlich dem, wie

<sup>994)</sup> Leg. Henr. Pr. 70. Si se invicem occidant li-

eine andre Germanische Rechtsquelle sich ausbrückt, baß ber eine tobte Sals fur ben andern liege 996). Waren jedoch jene Personen verschiedenen Standes, so konnte auf das Mehr des Wehrgeldes des Vornehmern von beis ben, von seiner Familie Anspruch gemacht werden (Note 994.). Niemals brauchte indeß das Wehrgeld bezahlt zu werden, wenn Jemand von einem Andern in der Fehde, bei Ausübung ber Blutrache, erschlagen murbe, ba grabe burch diese die Gleichheit wiederhergestellt werden sollte. Das Ramliche scheint auch gegolten zu haben, wenn Jemand aus Nothwehr einen ihn Angreifenden tobtete, wenn er nur den Beweis der Nothwendigkeit diefer Nothhulfe ju fuhren im Stande war; es genugte baju, wenn ber Begner nur fein Schwert gezückt hatte, ben Schlag brauchte man nicht erft abzumarten. In beiden zulest er wahnten Fallen mußte man fich indeffen bavor huten, ben Betodteten auszuplundern, oder fich irgend eine Beims lichkeit zu Schulden fommen zu laffen. Bielmehr mußte man den Erschlagenen auf feinem Schilde, mit bem Saupte gen Often, mit ben Fugen gen Weften, begraben, baneben Die Lange in die Erde stecken und die übrigen Waffen baran befestigen, das Pferd aber aufgaumen. Allsbann hatte berjenige, ber ben Unbern getobtet hatte, sich nach bem nachsten Orte hinzubegeben, und dem Erften, bem

beri, vel nativitate vel casu servi, unus pro alio jaceat. Si superabundat aliquis eorum in genitura, quaerant parentes ejus Werae vel vindictae super plus. Si unius dignitatis et paritatis sint, in eo consistat.

<sup>995)</sup> Offfrief. Landrecht. Ilf. 4.

er begegnete, von bem Vorgefallenen Anzeige zu machen; badurch sicherte er sich die Beweisführung, wenn die Verwandten des Verstorbenen gegen ihn klagten 996).

Nicht minder bemerkenswerth sind die Grundsäße; die wir in unsern Quellen über die absichtliche oder unabsichtliche Mitwirkung bei der Lödtung antressen. Waren mehrere Personen dabei thätig gewesen, so mußte derjenige, von welchem der tödtliche Schlag ausgegangen war, ganz so, wie jeder andre Todschläger, das Wehrgeld an die Verwandten, die Mannbuße an den Lehnsherrn, und eine Geldstrafe (Wite) an den Richter bezahlen; die übrigen Sehülsen waren aber zur Entrichtung der Hlothbote verpslichtet, die sich nach dem Wehrgelde des Erschlagenen richtete; Angelsächsisch heißt Hlothe nämslich soviel als turma. Bei dieser Gelegenheit hat denn auch

se defendendo occidat aliquem, nihil sibi de mortui rebus aliquis usurpat non equum, non galeam, vel gladium vel pecuniam prorsus aliquam. Sed ipsum corpus solito defunctorum more componat, caput ad oriens, pedes ac occidens versum, super clypeum si habeat, et lanceam suam figat et arma circummittat et equum adregniet et adeat proximam villam et cui prius obviaverit denunciet et etiam socnam habeat, quod probari denique vel defendi possit contra parentes vel consocios ejus. Si inter aliquos de rebus repentinis verborum dicacitate vel eventus aliqua procacitate dissensio consurgat, ex quo aliquis eorum gladium scogilatum evaginat, non est expectandum etiam ut percutiat. — Ibid. 88. Si quis in defensione sua lanceam vel gladium vel arma quaelibet contra hostem suum extendat et ille dira nocendi cupiditate caecatus irruat, sibi imputet quicquid habeat.

ber Berfaffer ber Leges Henrici Primi bie befannte Stelle aus ber Lex Salica de homicidiis in convivio factis (Bb. 1. S. 220.) in feine Sammlung aufgenommen 997). — Aber auch schon burch eine bloß mit telbare Unterftugung, jum Beifpiel burch Leihen von Waffen oder eines Pferdes, konnte sich Jemand ber Rlage ber Verwandten auf das ganze Wehrgeld ober eis nen Theil deffelben aussegen, und war zur Entrichtung besselben verpflichtet, wenn er nicht zu erweisen im Stande war, er habe von dem Zwecke, den der Undre mit den ihm geliehenen Sachen habe erreichen wollen, feine Rennts nif gehabt. Die nabern Bestimmungen bieruber find bie, bag man, wenn man bagu ein Schwerdt gelieben hatte, ben britten Theil bes Wehrgelbes, wenn eine Lange bie Balfte, wenn ein Pferd das ganze Wehrgeld bezahlen mußte. Bon dem Berdachte einer folchen Mitwirkung mußte man sich auch bann reinigen, wenn man einem Waffenschmidt feine Waffen zur Ausbefferung gegeben hatte, und ein Undrer fich berfelben dazu bediente, um Jemand zu todten; nur mußte man sich davor buten, die Waffen nicht eher wiederum an sich zu nehmen, als bis die ganze Sache ins Reine gebracht war. Ja man ging noch weiter barin; ba man eigentlich ftete prafus

mes by etdans by

<sup>997)</sup> Leg. Henr. Pr. 87. (Bergl. Bb. 1. S. 220.). Si quis occidatur in a hlothe reddat interfector Weram parentibus et Manbotam Domino et omnes qui interfuerunt Hlothbotam sicut emendent Twihindeman xxx (sein Behrsgelb beträgt 200 Schillinge) sol. Sixhinde xL sol. Twelshinde cxx sol.

mirte, berjenige, bem bie Waffen gehorten, mit welchen ein Tobschlag verübt mar, fen auch felbst ber Thater ges wefen, fo mußte man fogar bann, um fich von ber Bab lung bes Wehrgelbes zu befreien, einen Reinigungseib schworen, wenn man bie Baffen an einen sichern Ort gestellt ober aufgehängt hatte, und Jemand auf irgend eine Weise burch bieselben getobtet worden mar, fen es daß diefer felbst unvorsichtiger Weise oder ein Undrer sie herabgeworfen hatte, und baburch die Tobtung erfolgt, ober diese absichtlich von einem Andern mit den fremden Waffen verübt mar 998). Es lag in der Con-

<sup>998)</sup> Leg. Henr. Pr. 87. Qui ad occidendum aliquem arma sua praestiterit cum occisore de occisi persolutione conferri debebit et de sua parte Weregildi conveniat ei. Qui gladium praestiterit, tertiam partem Weregildi reddat, qui lanceam praestiterit, dimidiam; qui commodaverit equum, totum reddat. Inveritare tamen liceat arma sua commodanti, quod nulla mala suspicione vel intentione commodaverit, si possit vel velit. Si quis ad ostium alicujus lanceam suam ponat (Bergl. Bt. 1. S. 220.), dum ad loquendum, vel ad quod velit agendum introeat, vel quaevis arma reclinet, ubi quiete jacerent, si permitterentur et arreptis armis hujusmodi, dampnum ingeratur, justum est, qui dampnum inde fecerit, dampnum illud emendet, et cujus arma fuerant, si ita procedat, emundet se, quod nec velle, nec posse, nec consilio, nec testimonio ejus extiterit; et Dei rectum est, ut pacem habeat et videat, qui misfecit, ut per omnia secundum Legem emendet. Observet autem ille, cujus arma erant, ut ea non recipiat, antequam in omni calumpnia munda sint. Si quaelibet arma politori vel emundatori commissa sint ad purgandum, vel cuilibet ad servandum, et de subito arripiuntur ad aliquid male agendum, justum est, cui absoluta commissa sunt, absoluta restituat, nisi forte custodiam eorum diffinitis praelocutionibus abdicaret; si etiam ipse super hiis ac-

sequenz, daß in ähnlichen Fällen diese Grundsäße auch ihre Unwendung fanden, also namentlich wenn Jemand seine Wassen so trug, daß ein Undrer, der ihm entgegenzlief, dadurch getödtet wurde. Hier wurde indessen genau unterschieden, auf welche Weise Jener die Wassen getrazgen hatte, ob er zum Beispiel die Lanze über die Schulzter gelegt oder so gehalten hatte, daß ihm die Spiße derselben vor den Augen oder nur in gleicher Höhe mit dem Schilde war. Im lestern Falle war man von aller Buße befreit 399). Ferner mußte das ganze Wehrzgeld bezahlt werden, wenn Einer den Andern verfolgte und dieser auf der Flucht durch irgend einen Zufall, zum Beisspiel durch Stürzen von einem Abhange, das Leben verzlor 1000); oder auch überhaußt dann, wenn Einer den

cusetur conscientiae vel possibilitatis in aliquo, perneget sicut rectum est. — *Ibid.* 90. (Note 1005.)

<sup>999)</sup> Leg. Henr. Pr. 88. Si quis in arma alicujus irruat vel incidat, ut inde moriatur, et ejus solius culpa compareat, ita sit; tamen ille, cujus arma erant, non indiscrete ea suscipiat. Tractandum vero est in agendis hujusmodi de modo portationis vel positionis armorum, de loco positionis, de eo qui posuit, quid, quomodo contigerit. Si quis lanceam ferat super humerum et inde quis occidatur, reddatur pretio nativitatis ejus sine Wyta. Si acumen lanceae ante oculos portatoris sit, Weram mortui reddat, et si impossibilitatis accusatur, in eo pernegare studeat secundum pretium Wytae et ita remaneat. Si vero cuspis et acies lanceae pari sustentatione respondeant, sine culpa sit.

<sup>1000)</sup> Leg. Henr. Pr. 88. — Si quis alium fugiens, ut ira decertantium vel causa persequentium saepius impetravit, praecipitio vel casu [prosequentium] aliquo moriatur; reddat eum, qui injuste perfugabat, nec sibi mortem intulisse, nec egilde [unvergolten] jacuisse videatur.

Andern erschreckte ober jagte, daß er vom Pferbe ober von sonst wo herabsiel und in Folge bessen starb (Note 1010.). Eben so war auch derjenige zur Sühne verspflichtet, welcher, im Begriff einen Andern zu tödten, dies sen versehlte und einen Dritten erschlug 1001), oder bei einer bloßen Uebung im Schießen mit Pfeilen oder Wersfen von Speeren, einen Andern tödtete 1002).

Sanz Aehnliches gilt auch von solchen Fallen, wo Jemand auf Veranlassung eines Andern an einen bes stimmten Ort sich begiebt und hier um sein Leben kommt; auch dann konnten die Verwandten des Setödteten von Jenem das Wehrgeld fordern. Dahin gehörte, wenn Jemand einen Andern aufforderte mit ihm gemeinschaftslich eine Arbeit zu vollführen, und dieser dabei von seis nen eignen oder von Jenes Feinden erschlagen wurde; war er indessen unaufgefordert mitgekommen, so brauchte der Andre nicht die Verwandten zu sühnen 1005). Diese

<sup>1001)</sup> Leg. Henr. Pr. 90. Si alicujus manus aberraverit, ut alium occidere volens, alium perimat, nihilominus eum solvat.

<sup>1002)</sup> Leg. Henr. Pr. 88. Si quis in ludo sagittandi vel alicujus exercitii jaculo, vel hujusmodi casu aliquem occidat, reddat eum.

secum in opus suum eat, et interim occidatur a suis vel ejus inimicis, reddat eum cujus hortatu et gratia in locum mortis venerit et conscientiae vel consensus in aliquo se acquietet, si fuerit accusatus et hoc Werelada. Si autem inveritare possit, quod non rogatus cum eo venerit, si qui inimici sui perimant eum, qui nec consanguinitate vel affi-

mußten fich auch mit bem Baume begnügen, wenn Jemand beim Solzfällen burch benfelben erschlagen worden mar; baber mußte jeder von benjenigen, die babei gemefen mas ren, fich bavor vorfeben, ben Baum fur fich ju nebs men, wenn er nicht fur ben Tobschlager angesehn merden wollte 1004). hatte Einer den Andern an einen Ort geführt, wo ein wildes Thier ober ein Wahnsinniger zu fes ben mar, fo mar Jener jur Buffe verpflichtet, wenn bemjenigen, ben er jum Mittommen überrebet hatte, burch bas Thier ober ben Wahnfinnigen ein Schaben zugefügt wurde. Eben fo haftete man auch bafur, wenn man nach einem Undern schickte und dieser auf dem Sinwege umfam, ober wenn man ihn mit einer Botschaft beauf: tragt hatte, er bei dieser Belegenheit seinen Tod fand. Ja sogar, hatte man Jemandem sein Pferd gelieben und biefes marf benfelben ab, fo baß er von bem Falle farb, ober schlug überhaupt ein Pferd, indem es angespornt wurde, einen Menschen tobt, so mußte ber Eigenthumer jenes dafür aufkommen 1005).

Gin

nitate juncti sunt, justum est, ut, sicut peccaverunt, luant, et in eos vindicetur a parentibus et Dominis, aut inde componant.

1005) Leg. Henr. Pr. 90. Auf die in Note 993. angeführten Worte dieser Stelle folgt: et in quibus non potest homo legitime

<sup>1004)</sup> Leg. Henr. Pr. 90. Si lignum in communi opere aliquem occidat, reddatur lignum parentibus interfecti, ut infra XXX noctes de terra educatur, vel habeat illud cujus est nemus (f. 3b. 1. ©. 221.). Idem de quolibet manufictili dicimus. Si homo taliter sit interfectus, non solvatur, nisi forte quis auctorem interfectionis in usus proprios assumpserit, et tunc absque fredo culpabilis judicetur.

Ein eigenthämlicher Fall ist sodann noch der, wenn Jemand dadurch zu Tode kam, daß ein Undrer, der von einem Baume, Hause oder sonst einer Erhöhung herabstürzte, auf ihn hinauffiel. Wenn der nächste Verswandte, der hier das Wehrgeld forderte, sich nicht dabei beruhigen wollte, daß die Tödtung ohne allen Vorbedacht geschehen sey und auf der Vergeltung beharrte, so übersließ man es ihm, ebenfalls auf einen Baum zu steigen und auf Jenen, wenn er vorüberging, sich herabzustürzzen 1006).

In allen ben hier ermahnten Fallen ber Todtung, wurde bas Wehrgelb an bie Verwandten bes Getöbteten,

jurare, quod per eum non fuerit aliquis vitae remotior morti propinquior, digne componat sicut factum est. Ex quibus sunt si quis alii missione in missatico causa mortis sit; si quis pro quolibet mittat et in veniendo occidatur; si quis mortem incidat ab aliquo vocatus. Si alicujus arma perimant aliquem ibidem posita ab eo, cujus erant, si quis ea dejecerit, sive occisus sive alius, et noceant; si quis vocatus an alicujus alicubi reposita arma transfigatur (?); si quis aliquem terreat vel impellat, ut equo vel aliunde cadens, malum habeat; si quis ad spectaculum ferae vel insani ductus aliquid patiatur ab eis; si quis equum vel aliud cuiquam commendat et inde malum ei veniat; si alicujus equus ab aliquo stimulatus vel subcaudatus quemlibet percutiat.

<sup>1006)</sup> Leg. Henr. Pr. 90. Si homo cadat ab arbore vel quolibet mecannico super aliquem, ut inde moriatur vel debilitetur, si certificare valeat, quod amplius non potuit, antiquis institutionibus habeatur innoxius; vel si quis obstinata mente contra omnem aestimationem judicare vel Weram exigere praesumpserit, si placét, ascendat et illum similiter irruat.

bas sich nach bem Stande biefes richtete, bezahlt. Es fonnte daffelbe in baarem Gelde bestehen, doch murben auch andre Sachen, namentlich Pferbe und Schaafe, und fo wohl überhaupt Bieh, zu einem gewiffen Werthe ans genommen 1007). Wer bas Wehrgeld und bie baneben noch vorkommenden Strafgelber bezahlt hatte, mar baber von allen weitern Unsprüchen, namentlich nach bem altern Rechte, vollig frei. Es brachte auch bas Beftandniß der That gar feine Schande und es fonnte urs fprunglich nur einen Grund geben, aus bem man einen folchen Friedensbruch geheim zu halten munschte, namlich, wenn man nicht auf die Sulfe feiner Bermandten rechnen und doch nicht allein das Wehrgeld bezahlen fonnte. Aus diesem Grunde fam es baber ofters vor, baß berjenige, ber einen Undern erschlagen hatte, ben Leichnam verbarg ober vernichtete, wozu auch wohl ber Germanische Bolfeglaube mitgewirkt haben mag, daß Die Wunden eines Getobteten wiederum zu bluten anfingen, wenn berjenige, ber ihn erschlagen, sich ber Leiche naberte 1008). Diefes Berbergen und Bernichten ber Leis chen wird daher, weil den Verwandten daburch bas Webrgelb betrüglicher Weise entzogen wird, für eine schwerer ju fühnende Handlung angesehn, als wenn der Tobschläger

ora Chival qui ad la cuille (ein nicht castrirtes Pserd), pur XX solz, e tor (ein Stier) pur X solz, e aser (Kleinvich) pur V solz. — Leg. Henr. Pr. 76. i. f.

<sup>1008)</sup> Bergl. Mone, Geschichte des Seidenthums. Bb.

fich fogleich als folchen bekannt hatte. Dieß ift ber ur= fprungliche Begriff bes Morbes, (murdrum, Ungelfache fisch morth), ben wir beshalb schon fruhzeitig von bem Tobschlage unterscheiben konnen. Es ift ber Grund ba= von, daß man ben Mord strenger als ben Tobschlag abn= bete, besonders auch darin gesucht worden, daß durch jenen ber Getöbtete bem ehrlichen Begrabnife entzogen und gleichzeitig feine Ehre verlegt worden fen 1009); al lein dieß ist mahrscheinlich wohl etwas spater hinzuges fommenes. Mit Einführung bes Christenthums wurde bieß naturlich ein fehr wichtiges Moment, aber feit Dies fer Zeit mußte sich auch ber Begriff bes Mordes felbst andern, weil sich überhaupt der Begriff der Friedensbrus che dahin modificirte, daß man nun doch auch schon mehr auf ben ftraflichen Willen bes Thaters Ruckficht nahm. Ein Morder (morthwyrhta) war daher jest berjenige, welcher einen Undern vorfäglich getobtet hatte und bieß, um sich überhaupt aller Berantwortung ju entziehen, nicht nur beimlich vorgenommen, fondern auch ben Leichnam versteckt hatte 1010).

Eine fehr wesentliche Modification in bem Begriffe des Mordes, findet sich aber seit dem eilften Jahrhuns derte. Es war ursprünglicher Grundsaß des Angelsächsisschen Rechts, daß nur diejenigen Personen für rechtsfäs

<sup>\$</sup>ihig's Zeitsche. f. b. Crim. Rechtspflege in b. Preuß: Staat. Gechft. Seft. S. 298.

meiner Angelfächfischen, Rechtsgeschichte. S. XLVIII:

big gehalten murben, welche Mitglieder einer freien Gemeinde waren, ober fonft fich in ein bestimmtes Schugverhalt niß begeben hatten. Daber galten benn auch alle Frembe für rechtlos und für Personen, die ungestraft von Jeders mann getodtet werden konnten 1011). In diefem Berhalt: nife befanden sich baber namentlich auch bie Danen, bie au Unfang des gedachten Jahrhunderts sich in England niederließen. Unstreitig haben die besiegten Ungelfachsen fich gar oft ihrer Bedrucker auf die Weise zu entledigen gesucht, daß sie sie heimlich tobteten und bann um sich ber Strafe zu entziehen, die Leiche versteckten ober bers nichteten. Es war daher fur die Ungelfachfischen Konige Danischen Stammes, namentlich also fur ben erften ber felben, Enut ben Großen, nothwendig, Die Danen in einen besondern Schuß zu nehmen. Es wurde deshalb, durch eine austruckliche Bestimmung dieses Konigs, ber Hundrede, in welcher ein Leichnam gefunden wurde, ba bie Prafumtion bafur ftritt, daß er ein Dane fen, ber Beweis auferlegt, daß der Getodtete feiner Berkunft nach ein Angelfachse sen; konnte sie biefen Beweis nicht fuhren ober den Morder nicht herbeischaffen, so mußte sie sechs und vierzig Mark Silbers bezahlen, wovon feche an die Bermandten bes Betobteten und vierzig an den Konig kamen. Bur herbeischaffung des Morders war der hundrebe eine Zeit von Jahr und Tag geftattet 1012). Der

<sup>1011)</sup> Angelfächfische Rechtsgeschichte. S. XXXI.

<sup>1012)</sup> Leg. Edow. Conf. 15. 16. Murdra quidem inventa fuerunt et constituta tempore Chnuti Dani Regis; die

Begriff bes Morbes ist bemnach jest ber, bag ber auf beimliche Weise Getobtete ein Dane sep.

Als nun aber bie Normannen nach England fas men, und gegen biefe bie Bewohner bes Landes, fo weit bieselben Danischer Abkunft waren, eben sowohl feinds lich auftraten, ale bie eigentlichen Ungelfachsen und also ber Unterschied zwischen benselben sich baburch wozu auch wohl schon die Zeit mitgewirkt hatte - mehr ausglich, so war Nichts naturlicher, als daß Wilhelm I. ber Baftard bas namliche Verfahren, wie Ronig Enut, einschlug. Daber ist jest die Bedeutung des Murdrum bie, bag ber Betobtete ein Normanne ober fonft ein im Gefolge bes Konigs befindlicher Fremde (vergl. S. XLIX. S. 268.) fen. Die nabern Bestimmungen biers über sind noch folgende: Wenn der Morder nicht innerhalb sieben Lagen ausfindig gemacht wurde, so war bie hundrede, wie vorhin angegeben, zur Bezählung ber feche und vierzig Mark verpflichtet, von benen feche, wenn ber Betobtete feine Bermandten hatte, Die fich barum melbeten, an benjenigen fielen, ber die Leiche gefunden hatte (abornare). Bu bem Zwecke ber Entbedung bes Morbers, wurde die Leiche auf eine aus Weiben geflochtene Babre gelege und öffentlich ausgestellt; bei Rachtzeit brannte bann ringe herum ein Feuer; auch murben Bes schenke demjenigen versprochen, der zur Berbeischaffung

Grundfate, die in Leg. Edow Conf. 15. sich finden, stimmen im Wesentlichen mit den in Leg. Henr. Pr. 91 und 92. enthaltenen (Rote 1013.) überein.

bes Thaters behülflich seyn wurde. Diese Verpflichtung ber Hundrede war jedoch nur subsidiarisch, indem zunächst der Herr für seinen Basallen haftete und, wenn die Leiche in einem Hause, auf einem Hose oder sonst einem geschloßenen Bezirke gefunden worden war, alle bewegslichen Sachen, die man auf einem solchen Grundstücke anstraf, verkauft wurden und auf diese Weise zur Deckung der sechs und vierzig Mark dienten; hatte der Leichnam auf der Grenze zwischen zweien Grundstücken gelegen, so mußten die Besißer derselben, war sie aber auf der via regia gefunden worden, derjenige die Summe bezahlen, dessen Grundstück an der Landstraße lag 1013).

<sup>1015)</sup> Leg. Guil. Conq. 26, 53. Volumus autem et firmiter praecipimus, ut omnes homines, quos nobiscum adduximus aut post nos venerint, sint sub protectione et in pace nostra per universum regnum praedictum, et si quis de illis occisus fuerit, Dominus ejus habeat intra V dies homicidam ejus si poterit, sin autem, incipiat persolvere nobis XLVI marcas argenti, quamdiu substantia Domini perduraverit. Ubi vero substantia Domini defecerit, totus Hundredus, in quo occisio facta est, communiter solvat quod remanet. — Leg. Henr. Pr. 91. Si quis Francigena, vel Normannus vel denique transmarinus, occidatur et tantis res calamitatibus involuta sit, ut ad murdrum pertrahatur et interfector ignoretur vel denique fugiat, ut infra septem dies justitiae Regis non reddatur ad quod justum fuerit perferendum, XLVI marc. argenti persolvantur, et sint XL marc. Regis et sex parentum interfecti. Si parentes secundum Legem repetentes vel probantes non habeant, sint illius, qui murdrum abornaverit; ubi autem inventum fuerit, illic per Legem perquirendum est, et ejus persolutionem vadiare debet Aldermannus Hundredi, et in cujus terra jacebit; discrete tamen in omnibus juxta quod acciderit. Si

Auch in bem Tractatus de legibus wird wesenst lich unterschieben zwischen dem murdrum und dem ho-

murdrum in domo, vel in curia, vel in claustura inveniatur, tum ad praemissam XL et VI marc. redditionem pervenietur primo quicquid in ipso Manerio est in annona viridi et sicca, in animalibus et in omnibus; omnino primo vendatur usque ad olera et si ad XLVI marc. abundat, nihil aliunde exigitur, si quid vero defuerit in Hundredo communiter suppleatur. Si etiam Manerium in quo murdrum invenietur de dominis et firma Regis sit, et Rex ita praeceperit per totum Hundredum inde componendum erit; si murdrum in campis patentibus et passim accessibilibus inveniatur a toto Hundredo communiter, non solum ab eo, cujus terra est, suppleatur. Si in divisis accidat, utrumque pertranseat. Si in via regia sit inde componat cui terra adjacebit. - Ibid. 92. Si quis vulneratus in alium Hundredum eat et ibi moriatur, ibi persolvatur. Si murdrum ab eo loco, ubi fuerit inventum, alias deportetur, referri cogatur cum Overseunessa [forisfactura] et ibi solvatur. Qui murdrum fecerit, si capietur, debet reddi justitiae Regis et talis de quo justitia fieri possit, non (videlicet) occisus vel diffactus, nisi fugiat aut repugnet, et aliter nequeat retineri, et hoc intra septem (MS. Lond. sex) dies a die, qua prius inventum est. Si mortuus sit interim naturali morte sua (wofür wohl sui zu lesen ist) ostendant et advocent ad tumulum ejus (vergl. §. XLIX. S. 262. und Leg. Inae in ber Angelfachf. Rechtsgesch. &. LVIII. Note 542.); si parentes vel amantes non habeat, qui eum innoxare velint, et emendetur pecunia illius et Hundredi, sicut fieret in vivente non habito. Si a parentibus murdriti sit ante redditionem interfectus, ut justitiabilis reddi nequeat, vel si post septem dies habeatur, nihil ad solutionem conferat. Si sciatur, quis murdrum fecerit et fugerit, habeat Hundredus pecuniam ejus et si quis consociorum ejus capiatur, justitiae praesentetur. Murdritus homo dicebatur antiquitus, cujus interfector nesciebatur, ubicunque vel quomodocunque esset inventus. Nunc adjectum est: Licet soiamicidium simplex; ber Verfasser ber angegebnen Rechtssquelle giebt als den Character des ersteren das an, daß es heimlich verübt werde 1014); er macht nicht darauf aufmerksam, daß der Ermordete habe Normännischer Herstunft seyn müßen. Daß dieß jedoch nothwendig auch damals zum Begriffe des Mordes gehört habe, geht dars aus hervor, daß erst unter König Edward III. im Jahre 1340 die sogenannte Englesheria abgeschafft wurde, worunter die der Hundrede auferlegte Beweisssührung, daß der Getödtete ein Angelsachse sey, verstanden wurde 1015).

Der Prozeß, ber wegen einer solchen Totung geführt wurde, unterschied sich von andern besonders dadurch, daß der Beklagte sich von der haft nicht durch Stellung von Burgen befreien konnte, wenn ihm dieß nicht durch ausdrückliche königliche Gnade gestattet wur-

tur quis murdrum fecerit, si non habeatur intra septem dies, non procedit, nec solvatur pro murdro Anglicus sed Francigena. Ex quo vero deest, qui interfectum hominem comprobet Anglicum esse, Francigena reputatur. Et licet malefactor Regem requirat, ut vitam requirat et membra recipiat, nihilominus murdrum solvatur, sicut diximus. Si murdrum inveniatur aliçubi, conveniat ibi Hundredum cum Praeposito et vicinis et sive cognoscatur sive non, custodiatur septem diebus super Cletam unam elevatus, lignis nocte circum accensis, et circumquaque nunciatur multa promissione munerum et datione eum fore cumulandum, si quis eos adjuvaret etc.

<sup>1014)</sup> Tract. d. legib. XIV. 3. §. 2.

<sup>\*\*</sup> Blackstone's Commentaries. Vol. 4. p. 195. — Siener a. a. D. S. 269.

be 1016). Der Rlager aber mußte eine Perfon fenn, bie in einem besonders naben Berhaltnife zum Getobteten fant, alfo namentlich ein Blutsfreund beffelben und zwar fo, bag ber nabere Bermanbte ben entfernteren bei dieser Rlage ausschloß. Außerdem wurde auch ber Bas fall ober auch ber Lehnsherr zu ber Rlage zugelaffen, wenn er felbst bei ber Todtung zugegen gewesen war. Ausnahmsweise findet es sich bier - wie auch sonst noch in einigen anbern Fallen - bag bann auch bie Chefrau als Rlagerin auftreten kann, weil fie ein Fleisch mit ibs rem Manne ift. In einem folden Falle ftand es in ber Wahl bes Beklagten, ob er sich burch ein Ordale von ber Anschuldigung reinigen ober den Beweis burch bie Rlagerin führen laffen wollte 10.17). Wie biefe ben Beweis geführt habe, barüber wird une nichts Raberes angegeben; vielleicht that fie es baburch, baf fie einen Zeugen borführte, ber fich fur fie jum Zweikampfe gegen ben Ungeschuldigten erbot, vielleicht, daß fie felbst au einem Orbale fchritt 1018). - Das Erftere fcheint wegen des Berfahrens bei ber Klage wegen Nothzucht (&. LIV. Nro. 4.) bas Wahrscheinlichere zu senn.

The state of the s

<sup>1016)</sup> Tract. d. legib. XIV. 3. §. 1.

<sup>1017)</sup> Tract. d. legib. XIV. 3. §. 2 - §. 4

<sup>110.18)</sup> Bergl. Biener a. a. D. G. 276.

# §. LIV.

Von einigen andern Berbrechen.

# 1. Bermunbungen.

Sowohl bie Leges Guilelmi Conquestoris 1049), als auch die Leges Henrici Primi, namentlich die legs tern enthalten noch genaue Bestimmungen über die Gubne jeder einzelnen Art von Verwundungen. Die Leges Henrici Primi 1020) begrunden fich in diefer Beziehung auf eine Stelle aus ben Befegen Konigs Melfrebs; bag ber Inhalt dieser damaliger Zeit noch nicht unpraktisch gewesen ift, geht namentlich baraus hervor, bag wir bort eine genaue Angabe ber Geldsumme nach bem neuern Mangfuße finden. Der Gib, ber in folchen Fallen von bem Beklagten zu leiften mar, richtete fich in Betreff ber Gibbels fer, nach der Große der Geldsumme, wegen welcher biefer belangt mar. Wenn er aber einen Theil zugeffand, fo konnte er von dem übrigen sich losschworen. Der Bors eid des Rlagers blieb hier in manchen Fallen ausgeschlofs fen (§. XLIX. Note 928.). —

# 2. Raub und Diebftahl.

Diese beiben Berbrechen unterscheiden sich baburch, baß bei dem erstern eine Sache mit offenbarer Gewalt einem Andern, von einem dazu nicht Berechtigten, weggenommen wurde, wahrend bei bem lettern bieß heimlich

<sup>1019)</sup> Leg. Guil. Conq. 12. 13. 21.

<sup>1020)</sup> Leg. Henr. Pr. 93. 94. (3b. 1. S. 222.).

geschab. In unfern Rechtsquellen werben sie burch bie Ausbrücke Roberia 1021) (Roberie) und Furtum (Mors mannisch jedoch Larcin) von einander unterschieden. Der Grundfaß bes alteren Rechts, bag man ben Dieb, ben man auf handhafter That ertappte, ungestraft erschlas gen konnte, bat fich auch in ber fpatern Zeit erhals ten 1022); außerbem findet sich auch die allgemeine Bers pflichtung, bag Jeber, ber bas Geschrei berjenigen, bie einen Dieb (Larun) verfolgten, borte, ihnen gur Erreis dung ihres Zweckes behülflich fenn mußte. Wer bem Diebe auf ber Flucht begegnete, mußte ihn anhalten und bann Gefchrei erheben 1023). Fur die Beurtheilung bes Verbrechens bes Diebstahls, war auch die Curia Vicecomitis competent 1024) (§. XXXI. S. 71.), nicht fo beim Raube. Eine besondere Art diefes kommt bor unter bem Namen Walreaf. Man verfteht baruns ter bie Ausplunderung einer Leiche, namentlich wenn bie felbe bereits zur Erbe bestattet worden war. Durch eine folche Sandlung murbe man vollig friedlos (Wargus), und ber Eib, ber hier geschworen zu werden pflegte, ift einer ber farksten, indem es dabei ber Gibhulfe von acht und vierzig Thanen bedurfte 1026). mativities in series a tap la ,

the land and a sometiments are admitted and

Tract. d. legib. XIV. 5.

<sup>1022)</sup> Leg. Henr. Pr. 59. p. 259; 74.

<sup>1023)</sup> Leg. Guil. Conq. 48. (Note 590.). — Leg. Henr., Pr. 65.

<sup>1024)</sup> Tract. d. legib. XIV. 8.

<sup>1025)</sup> Leg. Inae App. - Leg. Henr. Pr. 83. Qui

# 3. Branbstiftung.

Schon in den altern Gefegen werden die Brandstife ter ben Mordern gleich verfolgt 1026).

# 4. Nothzucht.

Die Nothzucht (Raptus) gehört zu benjenigen Verbreschen, bei welchen auch Beiber klagend vor Gericht auftreten können. Alstann war es aber wegen des Beweises nöthig, daß die Frau nach der nächsten Villa ging, und hier zuverläßige Leute von der ihr widerfahrnen Beleidigung, namentlich auch durch Vorzeigen von Blutslecken und der zerrissenen Kleider, in Kenntniß setzte. Kam es nun zum Prozesse, so stand es auch hier in der Wahl des Beklagten, ob er den Beweis von der Klägerin führen lassen, oder selbst zum Ordale seine Zuslucht nehmen wollte 1027). Wurde er überführt, so traf ihn, wie die Leges Guilelmi Conquestoris es bestimmen, wenn er sie nicht abskausen konnte, die Strafe der Verstümmelung 1028).

aliquem quocunque modo perimit, videat ne Weilref (wofür nach Leg. Inae Walreaf zu lesen ist) faciat. Weilref dicimus, si quis mortuum resabit armis aut vestibus, aut prorsus aliquibus, aut tumulatum aut tumulandum. Et si quis corpus in terra vel nosso vel petra, sub pyramide, vel structura qualibet positum, infamationibus essodere vel expoliare praesumpserit, Wargus habeatur.

Tract. d. legib. XIV. 4.

<sup>1027)</sup> Tract. d. legib. XIV. 6. §. 1. §. 2.

<sup>1028)</sup> Leg. Guil. Conq. 19.

Wenn indeß der König oder der Richter seine Zustimsmung dazu gab, so konnte die Sache vor dem Urtheilessspruche auch dadurch gutlich beigelegt werden, daß die Frau sich geneigt sinden ließ, mit dem Beklagten die Ehe einzugehen. Nach erfolgtem Urtheilsspruche indessen war dieß nicht mehr gestattet 1029).

# 5. Berfalschung (Crimen falsi, falsoneria). -

Der Ausbruck Crimen falsi umfaßt mehrere eins zelne Arten von Berfälschungen, namentlich von Münz und Maaß und von Urkunden 1030). In der Regel wurde dieß Berbrechen nur mit dem Berluste von Glieds maßen gestraft, wovon sich jedoch auch mehrere Ausnahmen vorsinden (§. XXXI. S. 73.); schon in der ältern Zeit wurde ein Falschmünzer auf die Weise bestraft, daß er die rechte Hand verlor, die dann zum Zeichen an der Münzstätte selbst befestigt wurde 1031) Der Versfälscher einer königlichen Urkunde machte sich eines Crimen lese majestatis schuldig, und wurde daher mit dem Tode bestraft, wenn man ihm nicht gestattete, sich mit seinem Wehrgelbe zu lösen (§. LIII. S. 312.).

# 6. Berheimlichung eines gefundnen Schapes.

Schon nach alterm Angelfachsischen Rechte gehörte bem Konige jeder gefundene Schag 1032), und es war

<sup>1029)</sup> Tract. d. legib. XIV. 6. §. 3.

<sup>1030)</sup> Tract. d. legib. XIV. 7.

<sup>1031)</sup> Angelfächfifche Rechtsgeschichte. Note 286.

<sup>1032)</sup> Angelfachfifche Rechtegeschichte. §. XXVIII.

baber ein Verbrechen gegen bie Rrone, wenn man einen folden Schaß verheimlichte. Wurde ber Schaß in einer Rirche ober einem Rirchhofe gefunden, fo geborte bas Gold und die eine Salfte bes Gilbers bem Ronige, Die andre ber Rirche an 1033). Das Berfahren ift bei bies fem Prozesse von bem bei ben übrigen nicht abmeis chend. drawn with some districts

no spirit the part of the section of the section of the

the Mate better proportion of the state of the THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

agen del expressor anni a resigni in introducio

CHARLEST CONTRACTOR TO A STREET

The same of the same and the same

ANY A CONTRACT OF THE PARTY OF

of the second of

ayou month ton make

there are the party that the real party

"Carried constant to more depleted and

Value of the second second 

to be to be the second of the

<sup>1033)</sup> Leg. Edow. Conf. 4. Thesauri de terra domini Regis sunt, nisi in Ecclesia vel in coemiterio inveniantur. Et licet ibi inveniantur, aurum Regis est, et medietas argenti, et medietas Ecclesiae ubi inventum fuerit, quaecunque ipsa fuerit, vel dives vel pauper. - Bergl. Tract. d. legib. XIV. 2.

# Tractatus de legibus

et

consuetudinibus regni Angliae,

tempore Regis Henrioi secundi compositus,

Justicie gubernacula tenente illustri viro Ranulpho de Glanvilla, juris regni et antiquarum consuetudinum eo tempore peritissimo. Et illas solum leges continet et consuetudines secundum quas placitatur in Curia

Regis ad scaccarium et coram Justiciis ubicunque fuerint.

# Whatatas No Vegrous

# LOUIS TO BE SERVED AND LANGUE STREET

September Wilson Street Coally Supporter

· John Company

### PROLOGUS.

[Siehe Note 369. (Bb. 1. S. 237.).]

# Hic incipit liber primus de placitis que pertinent ad Curiam Regis.

# Capitulo 1.

#### Genera placitorum.

Placitorum aliud est criminale, aliud civile. Item placitorum criminalium aliud pertinet ad coronam domini Regis, aliud ad vicecomitem provinciarum, Ad coronam domini Regis pertinent ista:

# Cap. 2.

Que crimina pertinent ad coronam Regis et que crimina ad vicecomites.

Crimen quod in legibus dicitur crimen lese majestatis, ut de nece vel seditione persone domini Regis vel regni, vel exercitus, occultatio inventi thesauri fraudulosa, placita de pace domini infracta, homicidium, incendium, roberia, raptus, crimen falsi et si que sunt similia; que scilicet crimina ultimo puniuntur supplicio, aut membrorum truncatione. Excipitur crimen furti, quod ad vicecomitem pertinet, et in comitatibus placitatur et terminatur; ad vicecomitem etiam pertinet per defectum dominorum cognoscere de medletis, de verberibus, de plagis etiam, nisi accusator adjiciat de pace domini regis infracta.

II.

#### Cap. 3.

#### Que placita civilia in curia Regis tractantur.

§. 1. Placitum civile aliud in curia domini Regis tantum placitatur et terminatur, aliud ad vicecomites provinciarum pertinet. In Curia domini Regis habent ista tractari et terminari: placitum de baroniis, placitum de advocationibus ecclesiarum, questio status, placitum de dotibus unde mulieres ipse nil penitus perceperunt, querela de fine facto in curia domini Regis non observato, de homagiis faciendis, et releviis recipiendis, de purpresturis, placitum de debitis laicorum. §. 2. Et ista quidem placita solummodo super proprietate rei prodita sunt, de illis autem que super possessione loquuntur et per recognitiones placitantur et terminantur inferius suo loco dicetur.

#### Cap. 4.

#### Que placita civilia per breve Regis pertinent ad vicecomitem.

Ad vicecomites pertinent ista: Placitum de recto de liberis tenementis per breve domini Regis, ubi curia dominorum probatur de recto defecisse; quod qualiter fieri debeat, inferius suo loco dicetur; placitum de nativis, sed per breve domini Regis.

## Cap. 5.

Quodlibet placitum de libero tenemento vel feodo potest Rex trahere in curiam suam, quando vult.

Cum clamat quis domino Regi aut ejus justiciis de feodo aut de libero tenemento suo, si fuerit querela talis, quod debeat, vel dominus Rex velit in curia sua deduci, tunc is, qui queritur, tale breve de summonitione habebit:

#### Cap. 6.

Breve de summonendo aliquo, ut alicui reddat liberum tenementum vel veniat inde responsurus in curia Regis.

Rex vicecomiti salutem. Precipe A. quod juste et sine dilatione reddat B. unam hidam terre in villa illa, unde idem B. queritur, quod predictus A. ei deforciat; et nisi fecerit, summone eum per bonos summonitores,

quod sit ibi coram me vel Justiciis meis in crastino post octabis clausi pasche apud locum illum, ostensurus quare non fecerit. Et habeas ibi summonitores et hoc breve. Teste Ranulpho de Glanvilla apud Clarindon.

# Cap. 7.

Quid juris sit, si, actore et summonitoribus venientibus, summonitus neque venit neque essoniatorem mittit ad diem statutum vel si summonitus venerit vel non venerit infra tertiam summonitionem vel ad tertiam summonitionem.

§. 1. Summonitus autem ad diem prefixum aut venit aut non, aut nuntium, aut essonium mittit, aut neutrum. Si neque venit, neque mittit, adversarius ejus, qui petit adversus eum, die statuta coram Justiciis appareat et se adversus eum liti offerat; et ita in Curia per tres dies expectabit. 6. 2. Si vero nec quarta die venerit, apparentibus summonitoribus et asserentibus, se bene eum summonuisse, et idem probare se offerentibus juxta considerationem curiae, iterum per aliud breve summonebitur per intervalla quindecim dierum ad minus. Et erit breve, ut veniat responsurus tam super capitali placito, quam super eo, quod ad primam summonitionem non venit. Et ita tribus summonitionibus sub hac forma emissis, si non ad tertiam summonitionem venerit, neque miserit, capietur tenementum in manum domini Regis, et ita per quindecim dies remanebit. Et si infra illos quindecim dies non venerit, adversario ejus adjudicabitur seisina, ita, quod de cetero non audietur, nisi super proprietate per breve domini Regis de recto. §. 3. Si vero infra illos dies quindecim venerit, volens replegiare tenementum, precipietur ei, quod ad quartum diem veniat, et habebit, quod de jure habere debet; et ita poterit seisinam recuperare, si venerit. §. 4. Si vero ad tertiam summonitionem venerit, et promissas summonitiones recognoverit, statim amittit seisinam, nisi dies salvare possit per dominum Regem warrantum, et per breve quod in continenti ostendat.

#### Cap. 8.

Breve per quod salvatur dies per Regem warrantum.

Rex Justiciis salutem. Warrantizo B. qui fuit apud illum locum per preceptum meum illo die, in servitio

meo, et ideo coram vobis eo die assisis nostris interesse non potuit, et vobis mando quod pro absentia sua illius diei eum non ponatis in defaltam, nec in aliquo sit perdens. T. etc.

#### Cap. 9.

Quid juris sit, si summonitus ad ultimum veniens, omnes summonitiones negaverit.

Si summonitiones omnes negaverit, pro qualibet jurabit duodecima manu; et si unus juratorum die statuta defecerit, aut persona alicujus eorum juste excipi possit, sine recuperatione alterius juratoris, eadem hora seisinam suam amittet propter defaltam. Si vero sufficienter juratum fuerit, eo die de placito respondebit.

#### Cap. 10.

Quod tribus vicibus continuis potest quiscunque se essoniare.

Si ad primum diem non venerit summonitus, sed se essoniaverit, si essonium fuerit rationabile, recipietur. Et ita tribus vicibus continue poterit se essoniare. Et quia variis ex causis contingit aliquem se essoniare, et juste de diversis generibus essoniorum videamus.

#### Cap. 11.

#### Diverse species essoniorum.

Essoniorum aliud provenit ex infirmitate, aliud aliunde provenit. Item cum ex infirmitate quandoque ex infirmitate veniendi quandoque intervenit ex infirmitate de reseantisa.

#### Cap. 12.

De essonio de infirmitate veniendi et quod post tertium essonium poterit infirmus per litteras suas responsalem pro se mittere, et quid juris sit, si neutrum fecerit.

§. 1. Summonitus itaque si ad primam diem per infirmitatem veniendi fecerit se essoniare, erit in electione adversarii presentis, vel exigere probationem legittimam illius essonii ab essoniatore, eo die, vel plegium inveniet, vel fidem dabit, quod ad diem nominatum habebit garantum suum de illo essonio, et ita tribus vicibus continuis

poterit se essoniare hoc modo. S. 2. Et si tertio die non venerit, neque se essoniaverit, tunc considerabitur, quod ad alium diem sit in propria persona, aut pro se sufficientem responsalem mittat ad lucrandum vel perdendum pro eo loco suo, et sic quicunque die statuta suo loco venerit, offerens se defensioni illius cum litteris ejus vel sine litteris. Si notum sit eum esse conjunctam personam absentis, pro eo accipietur in Curia ad lucrandum vel perdendum. S. 3. Si vero ad quartum diem post tria essonia venerit, et omnia essonia warrantizaverit, probabit quodlibet essonium jurejurando propria et unica manu et sic de placito eodem die respondebit. S. 4. Si ad quartum diem neque venerit, neque responsalem miserit, capietur tenementum in manum domini Regis misso brevi a curia ad vicecomitem illius provincie, ubi tenementum illud est, quod breve est in haec verba:

# Cap. 13.

Breve de seisiando in manum Regis tenementum illius, qui tribus vicibus se essoniaverit et ad quartum diem nec venit, nec responsalem misit.

- §. 1. Rew vicecomiti salutem. Precipio tibi quod sine dilatione capias in manum meam, medietatem terre de illa villa, quam M. clamat ad dotem suam versus R., de qua placitum est inter eos in Curia mea, et diem captionis Justiciis meis scire facias. Et summone per bonos summonitores predictum R., quod sit coram me vel justiciis meis apud Westmonasterium a crastino [post] octabis clausi pasche, in quindecim diebus, auditurus in de judicium suum. Et habeas ibi summonitores et hoc breve. T. Ranulpho de Glanvilla apud Westmonasterium etc.
- §. 2. Et praeterea precipietur vicecomiti illius provincie, ut essoniatores illos capiat et tanquam falsarios per hoc breve retineat;

#### Cap. 14.

Breve de capiendis essoniatoribus ejusdem.

§. 1. Rex vicecomiti salutem- Precipio tibi quod sine dilatione diligenter queras per comitatum tuum A., qui falso essoniavit B. versus C. in curia mea, et salvo

facias eum custodiri, donec aliud inde habueris precep-

tum. P. etc.

§. 2. Et preterea interim summonebitur principalis reus, quod sit coram domino Rege, vel Justitiis ejus, ostensurus quare essoniatorem suum non warrantizaverit, et de capitali placito responsurus. §. 3. Preterea summonebitur plegius essoniatorum inde per hoc breve.

#### Cap. 15.

Breve de summonendo plegio ejusdem essoniatoris.

Rex vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores T. quod sit coram me vel Justiciis meis apud Westmonasterium, a clauso pasche in XV dies ostensurus, quare non habuerit J. coram me apud Westmonasterium die illo ad warrantum de essonio, quod J. pro eo fecit in curia mea versus M. sicut plegiavit ipsum ad habendum eum. Et habeas ibi summonitores et hoc breve. T. etc.

#### Cap. 16.

Quid juris sit, si predictus tenens venerit vel non venerit infra XV dies, postquam ejus tenementum captum est in manum domini Regis pro ejus sursisa.

S. 1. Si vero infra quindecim dies venerit, volens replegiare tenementum, precipietur ei, quod sit ad diem nominatum, ut tunc habeat quod habere debet de jure. S. 2. Et ita si venerit sub plegiatione, seisinam recuperabit et retinere poterit. Si omnes summonitiones et omnia essonia negaverit, et hoc idem probaverit juramentis duodecima manu pro singulis diebus faciendis, vel si primam summonitionem recognoverit, et tria essonia warrantizaverit et quartum diem per dominum Regem warrantum salvare poterit per breve, scilicet quod in continenti habeat, sic quoque poterit seisinam suam retinere. S. 3. Si vero infra quindecim dies non venerit, ad diem proximam adjudicabitur seisina adversario ejus ita quod ille nunquam audietar inde nisi per breve domini Regis de recto. Mittetur autem adversarius in seisinam illius tenementi ad vicecomitem per hoc breve.

# Cap. 17.

Breve de facienda seisina petenti pro sursisa tenentis. Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod sine dilatione seisias M. de tanta terra in illa villa, de qua placitum fuit in curia mea inter ipsum et R. quia seisina illius terre adjudicata est eidem M. in curia mea pro defectu. R. T. etc.

#### Cap. 18.

#### De essonio de insirmitate de reseantisa.

De infirmitate vero de reseantisa, si quis se essoniare voluerit, hoc tribus vicibus facere poterit, dum tamen tertia die ante datam diem essoniator essonium suum presentaverit loco competenti et coram persona idonea. Et si ad tertiam summonitionem non venerit, considerabitur, ut videatur, utrum infirmitas illa sit languor an non, quod ut fiat precipietur vicecomiti per hoc breve.

#### Cap. 19.

Breve de videnda infirmitate se essoniantis per infirmitatem de reseantisa, utrum sit languor an non.

§. 1. Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod sine dilatione mittas quatuor legales milites de Comitatu tuo, ad videndum si infirmitas B., unde se essoniaverit in curia mea versus R. sit languor vel non. Et si viderint, quod sit languor, tunc ponant ei diem a die visionis in unum Annum et unum diem, quod sit coram me vel Justiciis meis, vel sufficientem responsalem mittat inde responsurum. Et si viderint quod non sit languor, tunc ponant ei certum diem quo veniat, vel sufficientem responsalem mittat inde responsurum. Et summone per bonos summonitores predictos quatuor milites, quod tunc sint ibi ad testificandum visum suum, et quem diem ei posuerint et habeas ibi summonitores et hoc breve T. etc. §. 2. Notandum etiam quod duo essoniatores necessarii sunt ad hoc essonium faciendum ad minus.

#### Cap. 20.

De eo, qui se essoniat nunc uno modo, videlicet per infirmitatem veniendi, nunc alio, videlicet per infirmitatem de reseantisa.

Preterea notandum est, quod duo prima essonia possunt esse de infirmitate veniendi, et tertium de reseantisa, quod si sic evenerit, mittetur ad videndum utrum sit languor vel non. jautem duo prima essonia fuerint de reseantisa et tertium de infirmitate veniendi, considerabitur tanquam omnia essent de infirmitate veniendi, quia "secundum naturam ultimi essonii semper est judicandum."

# Cap. 21.

De tenente, qui semel in curia respondit et inde dato ei die licite recessit et de sursisis ejus se essoniando vel non essoniando vel primo se essoniando et postea non essoniando.

§. 1. Si quis aliqua vice responderit in Curia, et illi presenti dies ibi prefixus fuerit, si ad illum diem neque venerit, neque responsalem miserit, capietur tenementum in manum domini Regis sine replegiatione, et summonebitur ille, ut veniat auditurus inde judicium suum ad diem nominatum; et ita sive veniat sive non, amittet seisinam propter defaltam, quia de cetero summonitionem diffiteri non poterit, nisi breve domini Regis in continenti ostendat, quo diem non servatum salvare possit. §. 2. Sed licet altera vice in curia responderit, si-licite recesserit, ad tria essonia recuperare poterit, nisi pactum aliud inducat. §. 3. Si vero primo se essoniaverit quis et secundo, neque venerit, neque se essoniaverit, praecipietur vicecomiti quod essoniatorem illum attachiet, tanquam falsarium per praescriptum breve.

## Cap. 22.

Quod essoniator sicut et dominus ejus expectandus est per quatuor dies.

Sciendum autem, quod cum quis se essoniaverit, essoniator poterit se essoniare rationabili essonio; si quis
enim volens se rationabili modo essoniare, et essoniatorem ad se essoniandum transmiserit, et ille obiter in aliquod rationabile impedimentum inciderit, quo minus ad
diem statutum venire possit, expectabitur usque in quartum diem, sicuti et dominus ejus; quod si intra quartum
diem venerit, recipietur essoniator ejus, quocunque die
venerit et potest salvare dies preteritos, eisdem de causis,
quibus et dominus.

Cap. 23.

Si essoniator se essoniaverit.

. S. 1. Poterit etiam, si id elegerit, se essoniare per

alium essoniatorem ipse principalis essoniator; ita tamen, quod ille secundus essoniator dicat in curia, ipsum tenentem (proposito essonio rationabili) detentum non posse ad illum diem venire, nec pro perdere nec pro lucrari, et, ad modo se essoniandum, illum alium destinasse, et ipsum essoniatorem in tale impedimentum incidisse, quod ad illum diem venire non poterit, et ad hoc paratus est probare secundum considerationem curiae. §. 2. Sic autem recipietur essonium tale, et dabitur ipsi tenenti dies per talem essoniatorem, ita quod assecurabit inde warrantum suum habere ad talem diem datum; et ita ad diem ipsum oportebit ipsum tenentem principalem essoniatorem warrantizare et ejus essonium solito more probare, et primum essoniatorem similiter secundum, nisi primo die ipsemet essonia sua probaverit ad petitionem adversarii.

#### Cap. 24.

Non prodest tenenti venire post essonium ejus receptum et postquam datus est dies essoniatori et adversarius recessit a curia.

Si vero, post essonium suum propositum in curia, infra quartum diem venerit, volens inde agere vel respondere ipse tenens, si per essoniatorem prius fuerit dies datus in curia, et pars adversa sic recesserit a curia, petens nullum habebit inde recuperare quantum ad ipsum diem preteritum.

#### Cap. 25.

#### De essonio de esse ultra mare.

Est et aliud genus essoniandi et necessarium, cum quis essoniat de esse ultra mare; et tunc si recipiatur essonium, dabuntur ipsi essoniato ad minus quadraginta dies. Si vero ulterius illo, vel alterius modi essonio rationabili si essoniaverit, de cetero solitus cursus servabitur in respectu dando.

#### Cap. 26.

De essoniis repentini casus ad salvandos IIII dies, quibus adversarius expectatur in curia.

Sunt et alia essonia que loca fortassis habere possunt ad salvandos illos quatuor dies vel aliquem eorum per quem vel quos expectatur adversarius in Curia, ut, subita aquarum inundatio, aut alius casus repentinus, qui previderi non poterat.

#### Cap. 27.

De essóniis diversis de esse in servitio Regis citra mare vel ultra.

§. 1. Per servitium domini Regis item rationabiliter se essoniat quis, et cum in curia probatur hoc essonium et admittitur, remanebit loquela sine die, donec constiterit eum ab illo servitio domini Regis rediisse. §. 2. Unde hi qui assidue sunt in servitio domini Regis, ut servientes ipsius, hoc essonio non gaudebunt; ergo circa eorum personas observabitur solitus cursus curiae et juris ordo. §. 3. Sed circa predicta essonia hoc modo distinguendum est. Qui per servitium domini Regis se essoniari facit, aut prius comprehendit eum summonitio, unde adversarius ejus querit, eum in ponere in placitum, aut prius ivit in servitium domini Regis et postmodum est summonitus. §. 4. Si vero prius fuerit in servitio domini Regis et interim de placito summonitus, indistincte verum est et obtinet quod superius dictum est. §. 5. Si prius ponitur quis in placitum et postea se facit essoniari per servitium domini Regis, refert, utrum is per mandatum domini Regis, vel preceptum generale vel speciale, ex necessitate sit in illo servitio, an alias. §. 6. Si ex precepto domini Regis ad illud servitium fuerit vocatus, tunc quoque idem juris erit quod in superiori casu. §. 7. Si vero alias ex voluntate, non ex precepto domini Regis in servitium ipsius de novo se ingesserit, distinguitur, utrum ierit ultra mare in servitium illud, an citra remanserit. Si ultra mare, dabitur ei respectus quadraginta dierum ad minus; quod si infra illos XL dies non redierit, observabitur solitus cursus curiae et juris ordo. §. 8. Et quandocunque in curia apparebit vel per se vel per resposalem, oportebit eum habere breve domini Regis ad warrantisandum suum essonium de premissis, quod in continenti exhibeat. Si citra mare fuerit in servitio domini Regis, tunc in voluntate Justicie domini Regis erit et in beneplacito, breviorem terminum dare ei vel ampliorem, secundum quod videtur domino Regi expediri, dum tamen observetur juris ordo.

#### Cap. 28.

De essonio, quod dicitur de eadem villa, videlicet quando quis se essoniat per infirmitatem, quando venit in villam illam, ubi est curia Regis.

§. 1. Contingit praeterea aliquem essoniari in curia per infirmitatem, qua quis detinetur in eadem villa, cum illuc venerit ad placitum suum prosequendum; et tunc considerabitur in Curia, quod in crastino veniat, et ita per tres dies continuos expectabitur et ex hac causa respectum trium dierum continuorum habebit. §. 2. Qui si tertio die ita se inde essoniaverit, tunc mittentur quatuor milites ad eum per considerationem curiae ad videndum utrum sit in tali statu, quod possit venire ad curiam an non; et si viderint quod possit, tunc ei praecipient quod ad Curiam veniat et ibi faciat quod facere debet. Et si viderint eum non posse venire, et hoc in curia testati fuerint, tunc habebit alium diem rationabilem et ita respectum quindecim dierum ad minus.

#### Cap. 29.

#### De essonio de esse in peregrinatione.

§. 1. Est preterea essonium, quod quandoque in curia presentatur, scilicet de esse in peregrinatione. Sed distinguendum est, utrum is, qui taliter se essoniat fuerit positus inde in placitum, antequam iter ipsum arripuerit, an non. Quod si prius summonitionem inde habuerit, observabitur cursus Curiae et juris ordo. §. 2. Si vero prius inde nullam habuerit summonitionem, tunc iterum distinguendum est, utrum iverit ad Hierusalem an alium locum. Si versus Hierusalem iverit is, qui se essoniare facit, tunc solet ei dari respectus unius anni, et unius diei ad minus, de aliis vero peregrinationibus solet dari respectus pro voluntate domini Regis et beneplacito, vel ejus Justicie, pro longitudine vel brevitate itineris, prout viderint temperandum.

#### Cap. 30.

Quid juris, si tenens non venit ad primum diem, quia forțe non est summonitus; vel si summonitus est, vicecomes cum brevi Regis de summonitione facienda non venit, vel si summonitores absint.

§. 1. Ponitur autem in breve de summonitione fa-

cienda vicecomiti directo, hec clausula: "et habeas ibi summonitores et hoc breve". §. 2. Ideoque ab initio querendum est, ad diem datum in Curia, offerente se liti eo, qui petit, utrum vicecomes breve et summonitores ibi habeat an non. Si habeat, tunc testata summonitione procedendum erit in placito secundum quod praemonstratum est. §. 3. Si vero illo die presens non fuerit vicecomes, nec infra quartum diem venerit, usque ad quem diem expectandus est tenens ipse, tunc precipietur ei iterum per breve domini Regis, quod tenentem summoneat de capitali placito, per breve de secunda summonitione, et quod ille veniat ostensurus, quare per primum breve illam summonitionem non fecerit. §. 4. Est autem breve de secunda summonitione continens breve de prima summonitione et praeterea hanc clausulam: "Et tu ipse sis ibi ostensurus, quare illam summonitionem ei non feceris, sicut tibi preceptum fuit per aliud breve meum et habeas ibi hoc breve et illud aliud breve". S. 5. Ad diem autem illum veniens vicecomes aut dicit se executum fuisse preceptum domini Regis, aut confitebitur illud non fuisse executum. Si confitetur se non fuisse executum, tunc remaneat in misericordia domini Regis, et sic ille qui petit primum diem intelliget amisisse et de novo summonendus est ille qui tenet. S. 6. Si vero dixerit, se summonitionem primam legitimis summonitoribus faciendam injunxisse et iidem presentes sunt hoc ipsum confitentes, tum vicecomes, quam illi in misericordia remaneant, sì primam summonitionem non fecerint, sicut eam facere tenebantur, et primus dies petenti ita erit inutilis. §. 7. Sin autem illi, quos vicecomes summonitores nominaverit, praesentes sint asserentes, hoc eis a vicecomiti non fuisse injunctum, tunc distinguendum est, utrum vicecomes summonitionem illam eis faciendam injunxerit in Comitatu, sicut semper fieri debet, ita, quod si ante comitatum presentetur loquela, attachiabitur usque ad comitatum; et tunc plene fiet summonitio, an alio modo. Si in comitatu hoc eis injunxerit, et hoc fuerit recte testatum, illi, scilicet summonitores, in misericordia remanebunt, quia comitatui in hoc contradicere non possunt. §. 8. Si vero extra comitatum minus publice, quam fieri deberet, hoc eis injunxerit vicecomes, et illi hoc negaverint, vicecomes in misericordia remanebit, quod preceptum domini Regis ut debet non est executus. §. 9. Hujusmodi enim publici actus, scilicet: summonitiones injungere, plegios de clamoribus prosequendis, et de stando ad rectum capere,

publice debent celebrari, ne si super his, que preparatoria sunt ad expedienda negocia, fieri posset contentio, ea ipsa esset occasio diutius protrahendi negocia. §. 10. Si vero ad primum diem summonitores non adsunt asserentes se legitime fecisse primam summonitionem et ad primum diem suos habuerint essoniatores, qui et eos essoniaverint et adjecerint, quod summonitionem recte fecerint, tunc primus dies petenti judicabitur utilis, et illi in misericordia remanebunt eo, quod ad primum diem non aderant ad testificandam summonitionem sicut eis fuit injunctum, nisi primum diem salvare possint per dominum Regem warrantum. Sed notandum, quod excusare legitime se possunt summonitores illi ad primum diem uterque vel alter, et tunc petenti primus dies similiter adjudicabitur utilis.

# Cap. 31.

De absentia et essoniis tenentis qui standi ad rectum plegios invenit.

S. 1. De absentia tenentis quaedam praemissa sunt, quae tunc locum habent, quando tenens ipse sine plegiorum datione, simpliciter est summonitus. Si vero loquela fuerit talis, quod tenens ipse plegios invenerit standi ad rectum, et Justicia vel comitatus hoc recordati fuerint, (quod contingit in civili negotio, de fine facto in Curia domini Regis coram Rege vel Justicia ejus non observato et in disseisinis), tunc quidem, si tenens ad primum diem neque venerit, neque se essoniaverit, plegii considerandi sunt in misericordia domini Regis et super capitali placito, plegii affortiabuntur, et ita tribus vicibus, eo semper abente, in placito illo est procedendum; et si ad tertiam ummonitionem non venerit, capietur tenementum ipsum n manum domini Regis, et retinebitur eodem modo, quo raedeterminatum est, plegiis etiam in misericordia remaientibus, qui et summonendi sunt, quod sint ad certum liem in Curia, audituri inde suum judicium. S. 3. Si auem fuerit negocium criminale, ut de pace domini Regis nfracta, tunc secundum juris ordinem, ut in superiori cau, erit et hic procedendum, nisi quia hic rectatus, si ad ertiam summonitionem non venerit, capietur corpus ejus, legiis suis remanentibus in misericordia.

#### Cap. 32.

De absentia et essoniis petentis, et quid juris sit, si nec venerit, nec se essoniaverit, sive dederit vel non dederit plegios de clamore suo prosequendo.

Expeditis his, quae circa absentiam tenentis frequentius solent accidere, de his quae de absentia petentis fiunt, restat inspicere. Et quidem si ad primum diem non venerit is, qui petit, essoniare sese poterit eisdem rationabilibus essoniis, quibus et tenens, et eisdem modis. §. 2. Quod si non venerit, nec se essoniaverit, tunc juxta considerationem curiae dimittetur tenens sine die, si praesens fuerit vel per se vel per alium, ut debet. Ita tamen, ut petens tale recuperare habeat adversus eum, si iterum inde placitare voluerit, quale modo habere debeat. §. 3. Et si iterum placitum illud versus eundem velit movere, quaero, quid juris ibi sit, et qualiter punienda sit illius defalta? Ad hoc autem diversi diversis modis respondent. Dicunt enim quidam, quod non nisi custum et expensas, et primum breve amittet, loquelam autem non, sed de novo placitum incipiet. Alii dicunt, quod loquelam versus adversarium penitus amittet, sine omni recuperatione et propter curiae contemptum in misericordia domini Regis similiter remanebit. Alii dicunt, quod in misericordia domini Regis erit, de cetero et in Regis beneplacito, utrum velit illum ad illud placitum amplius admittere vel restituere, an non, et quando. §. 4. Hec autem simpliciter sufficient, ubi loquela sine plegiatione procedit. Si vero ille, qui petit, plegios invenerit de clamore suo prosequendo, et diem suum neque per se neque per alium quemcunque servaverit, tunc is, qui tenet, dimittetur sine die et petens illud breve secundum quosdam, et totum custum amittet, et plegii ejus erunt in misericordia ut supra; aut secundum alios loquelam suam amittet, et plegii ejus erunt in misericordia. S. 5. Sed hoc ita obtinet, si loquela sit tantum-modo sua, quod sepius contingit in civilibus negociis Verum si fuerit loquela non tantum sua sed etiam domini Regis, ut in criminali negocio de pace domini regis infracta, tunc quia loquelam illam non nisi sibi amittere potest, imo etiam illam prosequi tenetur, corpus ejus de cetero in prisonam mittetur et salvo custodietur, donec appellum suum prosequi velit. Et plegii ejus preterea in misericordia remanebunt.

Cap. 33.

De absentia utriusque partis.

Quandoque contingit utrumque abesse et tunc in voluntate domini regis vel ejus justiciae erit si voluerint versus utrumque contemptum Curiae vel falsum clamorem prosequi.

The state of the s

the state of the s

many in the state of the state of the

#### Liber Secundus.

De his que solent contingere circa vel statim post ingressum litis et de diracionatione tenementi per duellum vel per magnam assisam, et de campionibus, et de his, que pertinent ad duellum vel ad magnam assisam.

# Cap. 1.

De presentia utriusque partis et quando tenens potest, vel non potest petere visum tenementi petiti et de novis ejus essoniis.

§. 1. Utroque autem litigantium presenti in Curia et petente clamante tenementum petitum, poterit tenens petere visum terrae. §. 2. Sed ad hoc, ut detur ei inde respectus, distinguitur utrum is, qui tenet, habeat plus terre in villa illa ubi terra illa, que petitur, est, an non. Et si plus ibidem non habuerit, nulla dabitur ei inde dilatio, si autem plus ibi habuerit, tunc dabitur ei inde respectus, et alius dies ei ponetur in Curia et cum ita recessum fuerit a Curia, ad tria essonia rationabilia poterit tenens recuperare de novo, et precipietur vicecomiti illius provinciae, ubi tenementum illud est, quod mittet liberos homines de Comitatu suo ad videndam illam terram per hoc breve:

#### Cap. 2.

#### Breve de faciendo visu tenementi.

Rex vicecomiti salutem, precipio tibi quod sine dilatione mittas liberos homines et legales de visineto de illa villa ad videndum unam hidam terrae in villa illa, quam N. clamat versus R. et unde placitum est inter eos in Curia mea, et habeas quatuor ex illis, coram me vel Justiciis meis, eo die ad testificandum visum suum et quem diem ei posuerunt. T. etc.

Cap.

#### Cap. 3.

De his que ad duellum pertinent et de campionibus, et de essoniis utriusque campionum et de pena victi.

§. 1. Post tria essonia rationabilia visum terrae comitantia, utroque litigantium iterum apparente in Curia,
petens ipse loquelam ipsam suam et clameum ostendat in
hunc modum:

"Peto versus istum H. feodum dimidii militis vel "duas carucatas terrae in illa villa, sicut jus meum et "hereditatem meam, unde pater meus vel avus meus fuit "seisitus in dominico suo sicut de feodo tempore Regis "Henrici primi vel post primam coronationem domini "Regis, et unde cepit commoda ad valentiam quinque "solidorum ad minus, ut in blodis et fenis et aliis com-"modis; et hoc promptus sum probare per hunc liberum "meum hominem I, et si quid de eo male contigerit, per "illum vel per illum tertium".

Et quot voluerit, ita poterit nominare, sed unus tantum vadiabit duellum, qui hoc vidit vel audivit. Vel per

alia verba:

"Et hoc paratus sum probare per hunc liberum ho-"minem meum J. cui pater suus injunxit in extremis agens "in fide, qua filius tenetur patri, quod si aliquando lo-"quelam de terra illa audiret, hoc diracionaret sicut id,

"quod pater suus vidit et audivit". -

§. 2. Audita vero loquela et clameo petentis, in electione ipsius tenentis erit, se versus petentem defendere per duellum vel ponere se inde in magnam assisam domini Regis, et petere recognitionem, quis eorum majus jus habeat in terra illa. §. 3. Si vero per duellum defendere voluerit, tenetur tunc defendere jus ipsius petentis de verbo in verbum sicut versus eum ostendit vel per se vel per aliquem hominem alium idoneum. Sed nota, quod postquam duellum inde fuerit vadiatum, oportebit eum, qui tenet, terram defendere per duellum et non de cetero poterit se inde in assisam ponere. §. 4. Et post vadiationem duelli, poterit iterum se tribus vicibus rationabiliter essoniare continuis ex persona sui ipsius; et aliis tribus vicibus ex persona campionis sui. §. 5. Factis autem omnibus essoniis que recte fieri possunt, antequam duellum inde feriatur, necesse habet petens ut in curia appareat et campionem sunm ibi habeat promptum ad pugnandum. Nec sufficiat eum alium tunc demum

producere campionem, quam unum eorum super quos posuit diracionationem. Neque enim alium pro eo poterit cambiare post primam vadiationem. §. 6. Si vero is, qui duellum vadiavit, interim pendente lite obierit? Si morte naturali et hoc fuerit per visinetum declaratum (ut semper fieri debet, si de hoc dubitetur) poterit petens ad unum corum, super quos posuit diracionationem suam, primo recuperare, vel ad alium idoneum, etiamsi nullum alium nominaverit, dum tamen inde sit testis idoneus, et sic de novo placitum incipietur; si vero sua culpa interierit, loquelam ita dominus amittet. S. 7. Item quero, utrum campio ipsius petitoris alium loco suo possit ponere in curia ad faciendam diracionationem, quam ille susceperat loco suo? Equidem secundum jus et consuetudinem regni antiquam non licet, nisi filium suum legitimum. §. 8. Et nota, quod talis debet esse campio petentis, quod sit et esse possit inde testis idoneus. Nec in propria persona licebit ipsi petitori prosequi appellum suum, quia id fieri non potest, nisi per testem idoneum audientem, et videntem. §. 9. Defendens autem defendere se poterit vel per ipsum si voluerit, vel per alium ad hoc idoneum, si per alium se defendere elegerit. Si vero campionem produxerit, et ille interim moriatur, quero quid juris ibi sit? Utrum is, qui tenet possit se per alium defendere an loquelam suam debeat amittere an tantum seisinam? Hic distinguendum est ut prius. -Nota etiam, quod campio defendens non poterit loco suo iu curia alium ad defensionem illam suscipiendam producere, nisi filium suum legitimum. §. 10. Contingit autem multociens, quod campio conducticius iu curia producitur pro mercede ad diracionationem faciendam. Et si contra ipsius personam excipiat pars adversa, dicens eum minus idoneum propter hoc, quod premium inde accepit ad diracionationem illam faciendam, et hoc paratus est probare versus eum, si id negare voluerit, aut per se aut per alium videntem, ubi inde premium accepit, super hoc audietur et remanebit principale duellum. §. 11. Si vero super hoc convictus fuerit et per duellum victus fuerit campio petentis tunc dominus suus loquelam suam amittet. Et ille campio tanquam victus omnem legem terre amittet, scilicet: quod de cetero nunquam admittetur in curia ut testis, ad diracionationem pro aliquo alio per duellum de cetero faciendam; pro semetipso autem poterit vel corpus suum defendendo, vel atrocem injuriam sui proprii corporis prosequendo, ut de pace domini Regis infracta. Ius etiam suum versus alium per duellum defendere poterit de feodo et hereditate sua. Finito autem duello, pena sexaginta solidorum imminebit victo, nomine recreantis, et preterea legem terre amittet. Et si defensor victus fuerit, dominus ejus terram petitam cum fructibus et commodis tempore seisine in feodo illo inventis amittet, nunquam de cetero in curia inde audiendus. §. 12. Ea enim, que in curia domini Regis per duellum semel fuerint terminata negotia, perpetuam habeant firmitatem. Et deinde vicecomiti precipietur, ut victori terram diracionatam habere faciat, et eum inde in seisinam mittat per tale breve:

# Cap. 4.

Breve de facienda seisina tenementi post finem duelli ipsi petenti si ejus campio victor fuerit.

Rex vicecomiti salutem; precipio tibi, quod sine dilatione seisias M. de una hida terre in illa villa, de qua placitum fuit inter ipsum et R. in curia mea, quia illa hida terre adjudicata est ei in curia mea per finem duelli. Teste Ranulpho etc.

# Cap. 5.

Si petentis campio victus fuerit, tenens clamabitur quietus.

Et hoc si petens obtinuerit in duello. Si vero idem victus fuerit per campionem suum victum, tunc tenens quietus clamabitur de ejus clameo sine recuperatione ejusdem petentis. Hoc de duello ubi tenens se per duellum defendere voluerit vel elegerit contra petentem.

# Cap. 6.

De magna assisa et ex quibus causis procedere habeat vel manere.

§. 1. Si autem in magnam assisam domini Regis se ponere maluerit is, qui tenet, aut petens similiter se in assisam inde ponet, aut non. Si semel concesserit petens in curia quod se inde in assisam ponet, et hoc verbo coram Justiciis in banco sedentibus expresserit, de cetero non possit resilire, sed per assisam illam oportebit eum perdere vel lucrari. §. 2. Si vero in assisam magnam se ponere noluerit, tunc eum oportebit aliquam causam mon-

strare, quare assisa inter eos inde esse non possit, quemadmodum si fuerint consanguinei et ex eodem stipite parentele, unde hereditas ipsa movetur. §. 3. Et si hoc petens objecerit, tenens vero ipsum confitetur, aut non. Si vero hoc in curia concesserit, remanebit eo ipso assisa, ita quod per verba placitabitur et terminabitur in curia ipsa negotium, quia tunc legitime inquiretur, quis eorum propinquior sit ipsi stipiti, et ita heres justior. Et per hoc diracionabit jus suum heres propinguior, nisi adversarius in curia docere poterit, quare jus suum ille alias, vel ad tempus, vel perpetuo, amiserit, vel aliquis antecessor suus, veluti si donaverit vel vendiderit, aut escambiaverit, vel alio modo rite alienaverit, aut si per feloniam ille vel antecessores ejus in universum amiserint jus suum, unde latius inferius tractabitur. Et sic super aliqua istorum articulorum arrestetur loquela; poterit ex incidenti per verba hinc inde proposita, ad duellum recte perveniri. G. 4. Verum si omnem parentelam inter se et petentem defenderit is, qui se in assisam posuit, vel saltem, quod de eodem stipite non sint, de quo movetur hereditas, tunc decurrendum est ad communes corum consanguineos, qui ad hoc vocandi sunt ad curiam, ut per eos disquiratur eorum parentela. Qui si concorditer affirmaverint eos descendisse de eodem stipite, unde movetur hereditas, eorum super hoc stabitur assertioni. Sed si alter adhuc litigantium pertinaciter contradicat, decurrendum erit ad vicinetum, cujus cum consanguineis super hoc omnino acquiescendum est testimonio. Idem quoque fiet, si parentes ipsius inveniantur discordes, quia tunc stabit veredicto vicineti. §. 5. Facta autem inquisitione, certissime si inventi fuerint et probati ex eodem stipite, unde movetur hereditas, descendisse, cessat quidem assisa et per verba, ut predixi, procedet loquela. Sin autem constiterit Curiae et Justiciis domini Regis contrarium, tunc petens, qui hoc objecit, scilicet, quod esset de eodem stipite, ut assisam malitiose adimeret, loquelam suam amittet. Nullo autem interveniente, quare assisa esse non debeat, tunc per eum tam finaliter, quam per duellum, terminabitur negotium.

#### Cap. 7.

Commendatio magne assise et quo ordine tenens pervenit ad benificium ejus per breve Regis.

S. 1. Est autem magna assisa regale queddam beni-

ficium, clementia principis de consilio procerum populis indultum, quo vite hominum et status integritati tam salubriter consulitur, ut in jure, quod quis in libero soli tenemento possidet, retinendo, duelli casum declinare possunt homines ambiguum. Ac per hoc contingit insperate et premature ultimum evadere supplicium vel saltem perhennis infamie opprobrium illius infesti et inverecundi verbi, quod in ore victi, turpiter sonat consecutivum. Ex equitate autem maxima prodita est legalis ista institutio. Jus enim, quod post multas et longas dilationes vix evincitur per duellum, per beneficium istius constitutionis, commodius et acceleratius expeditur. Assisa enim ipsa tot non expectat essonia, quot duellum, ut ex sequentibus liquebit, ac per hoc et laboribus hominum parcitur et sumptibus pauperum. Preterea, quanto magis ponderat in Judiciis plurimum idoneorum testium fides, quam unius tantum, tanto majore equitate nititur ista constitutio, quam duellum. Cum enim ex unius jurati testimonio procedat duellum, duodecim ad minus legalium hominum exigit ista constitutio juramenta, §. 2. Pervenitur autem ad assisam ipsam hoc ordine, quare is, qui se in assisam posuit ab initio, perquiret breve de pace habenda, ne de cetero ab adversario ponatur in placitum per breve, quo prius inter cos placitum fuit de tenemento, unde tenens posuit se in assisam.

# Cap. 8.

Breve a tenente propositum de prohibendo placito super tenemento contra eum in curia alicujus jam inchoato propter magnam assisam supervenientem.

Rex vicecomiti salutem; prohibe N. ne teneat placitum in curia sua, quod est inter M. et R. de una hida terre in illa villa, quam idem R. clamat versus prefatum M. per breve meum, nisi duellum inde vadiatum fuerit, quia M. qui tenens est, posuit se inde in assisam meam, et petit recognitionem fieri, quis eorum majus jus habeat in terra illa. Teste etc.

Si vero placitum fuerit de servitio, unde ille qui tenet, ponit se in assisam, quod facere licet, tunc tale erit breve:

# Cap. 9.

Breve de prohibendo placito de libero servitio propter predictam assisam.

Rex vicecomiti salutem; prohibe N. ne teneat placitum in curia sua, quod est inter M. et R. de servitio octo solidorum et unius sextarii mellis, et duabus stikis Anguillarum, que prefatus M. exigit a prefato R. de servitio annuo de libero tenemento suo, quod de eo tenet in illa villa, de quo tenemento idem R. recognoscit se debere ei octo solidos per annum pro omni servitio, nisi duellum inde vadiatum fuerit, quia R. a quo servitium exigitur, ponit se inde in assisam meam et petit recognitionem utrum inde debeat per annum octo solidos pro omni servitio, vel octo solidos et insuper unum sextarium mellis et duas stikas anguillarum. Teste etc.

# Cap. 10.

Per brevia predicta tenens pacem habet de placito, quod contra eum movit petens, donec per petentem perquiratur breve de summonendis quatuor militibus ad eligendum duodecim milites ad predictam recognitionem faciendam.

Per talia autem brevia pacem perquirit is, qui tenet, et in assisam se ponit, donec adversarius ad curiam veniens aliud breve perquirat, ut per quatuor legales milites de comitatu eligantur duodecim milites legales de eodem visineto, qui super sacramentum suum dicant uter litigantium majus jus habeat in terra petita. Breve autem de quatuor militibus summonendis tale est:

#### Cap. 11.

Breve a petente perquisitum ad summonendos quatuor milites ad eligendum duodecim milites ad predictam recognitionem faciendam.

Rex vicecomiti salutem. Summone, per bonos summonitores, quatuor legales milites de visineto de Stoke, quod sint ad clausum pasche coram me vel Justiciis meis apud westmonasterium ad eligendum super sacramentum suum XII legales milites de eodem visineto, qui melius veritatem sciant ad recognoscendum super sacra-

mentum suum, utrum M. an R. majus jus habeat in una hida terre in Stoke, quam M. clamat versus R per breve meum, et unde R., qui tenens est, posuit se in assisam meam et petit recognitionem fieri, quis eorum majus jus habeat in terra illa, et nomina eorum imbreviari facias. Et summone per bonos summonitores H. qui terram illam tenet, quod tunc sit ibi auditurus illam electionem; et habeas ibi summonitores etc. T. etc.

# Cap. 12.

De essoniis tenentis post hunc assisam summonitam et qualiter quandoque majores quatuor milites quandoque pauciores eligant duodecim milites vel plures ad recognitionem sive veniut sive non veniut tenens.

§. 1. Ad diem illum poterit se tenens essoniare, et iterum ad tria rationabilia essonia recuperare, quod videtur recte posse fieri, quia ut in superioribus dictum est, quotiens aliquis in Curia apparuerit, et ibi facit, quod de jure facere debet, iterum de novo ad essonia sua recuperabit. Sed tunc ita eveniet vel evenire poterit, quod tot vel plura essonia intervenire poterint per magnam assisam, quot per duellum, quod praemissis non est consonum. Esto enim, quod tenens ipse tribus vicibus se possit essoniare continuis contra electionem duodecim militum, per quatuor milites faciendam; post tria illa essonia eo ad curiam veniente, aliquis vel aliqui illorum quatuor militum eodem die se poterint essoniare. Et si hoc, poterit iterum tenens post eorum essonia se de novo essoniare, et ita vix aut nunquam assisa ad effectum perduceretur. §. 2. Sed nota, quod apparentibus in Curia quatuor militibus, die sibi prefixa, paratis duodecim alios eligere, de hoc ex equo prodita est quedam constitutio, juxta quam de consilio curie, ita solet res expediri: quod, sive venerit sive non, is, qui tenet, nihilominus per illos quatuor milites et super eorum sacramentum fiet electio, duodecim. Verum quia, si praesens esset tenens ipse, contra aliquem vel aliquos eorum duodecim juste aliquid forsitan posset excipere, et super hoc in curia audiretur, de consilio et absenti inde satisfaciendo non tantum duodecim eligentur, sed tot etiam, ut sine omni contradictione et causatione possit absenti, cum rediret, satisfieri. Excipi autem possunt Juratores ipsi eisdem modis, quibus et testes in curia christianitatis juste repelluntur. §. 3.

Preterea notandum, quod si venerit is, qui se posuit in magnam assisam, licet non omnes illi quatuor milites venerint, de consilio et communi assensu litigantium, per unum etiam illorum quatuor militum poterint illi duodecim milites eligi, adhibitis illi duobus militibus aliis de eodem comitatu, si in curia fuerint inventi, licet ad hoc non fuerint vocati. Ad majorem autem cautelam et ad omnem cavillationem devitandam, solent sex vel plures milites ad curiam ipsam ad electionem faciendam vocari. S. 4. Ad hec autem talia expedienda plus profuit sequi curie consilium quam juris cursum consultum servare, unde providentie et arbitrio domini Regis vel ejus Justiciis rem istam utilius et equius temporare.

#### Cap. 13.

De quibus rebus possit se quis ponere in magnam assisam sive contra dominum sive contra extraneum.

Potest autem quis se ponere in assisam de servitio, de terra et desuper de demanda servitii et de jure advocationis, non solum versus extraneum, sed etiam versus dominum, scilicet: ut cognoscatur, quis eorum, videlicet utrum dominus, majus jus habeat hanc retinendi in dominico an vasallus tenendi hanc de eo. Facile est autem inde formare brevia juxta diversa negotia.

# Cap. 14.

Quid contineatur in sacramento duodecim militum electorum ad faciendam recognitionem.

Facta electione duodecim militum, summonendi sunt illi, ut ad curiam veniant, parati super sacramentum suum dicere, quis eorum, scilicet an tenens an petens, majus jus habeat in sua demanda. Et per tale breve fiat summonitio:

# Cap. 15.

Breve de summonendis XII militibns propter assisam electis, ut veniant ad recognitionem faciendam de summonendo tenente.

Rex vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores, illos duodecim milites R. et N. et sic de singulis, quod sint eo die coram me vel Justiciis meis ad

locum illum parati sacramento recognoscere, utrum R. vel N. majus jus habeat in una hida terre, vel in alia re petita, quam predictus R., qui clamat versus predictum N., et unde predictus N., qui rem illam tenet, posuit se in assisam nostram, et petit inde recognitionem, quis eorum majus jus habeat in re petita et interim terram illam vel tenementum ipsam, unde exigitur servitium, videant et summone per bonos summonitores N., qui rem ipsam tenet, quod tunc sit ibi auditurus illam recognitionem.

# Cap. 16.

Recognitio fiet die ad assisam capiendam prefixa sive veniat tenens, sive non, nec essonium ei valet; secus est, si se essoniaverit petens.

Die autem duodecim militibus prefixa ad recognitionem faciendam, sive venerit is, qui tenet, sive non, sine dilatione recognitio ipsa procedat. Nec valebit ei essonium, quippe cum ejus presentia non sit necessaria, quin sine eo possit fieri recognitio, cum si presens esset, nil dicere possit, quare remaneret, qui jam in curia se in assisam posuit. Secus tamen est de absentia petentis, quia si se essoniaverit, remanet assisa eo die et alius dies dabitur in curia, quia perdere potest quis propter defaltam, lucrari vero nemo potest omnino absens.

# Cap. 17.

Quid juris sit, si quidam juratorum sciant rei veritatem, quidam non, vel nulli eorum, et qualiter jurare debent:

§. 1. Procedente autem assisa ad faciendam recognitionem ipsam, aut bene notum est jus ipsum ipsis juratoribus omnibus, aut quidam sciunt et quidam nesciunt, aut omnes ignorant. Si nulli eorum rei veritatem inde sciverint et hoc in curia super sacramentum eorum testati sint sive fuerint, ad alios decurrendum erit, donec tales inveniantur, qui rei veritatem inde sciverint. §. 2. Sin autem quidam eorum rei veritatem sciant, quidam non, rejectis ignorantibus, alii quidem vocandi sunt ad curiam, donec duodecim ad minus reperiantur inde concordes. §. 3. Item, si quidam eorum dixerint pro uno, quidam pro alio litigantium, adjiciendi sunt alii, donec duodecim ad minus in alterutram partem concorditer acquieverint.

6. 4. Jurare autem quilibet eorum debet, qui ad hoc vocati sunt, quod non falsum inde dicent, nec veritatem tacebunt scienter; ad scientiam autem eorum, qui super hoc jurant inde habendam exigitur, quod per proprium visum suum et auditum illius rei habuerint notitiam vel per verba patrum suorum et per talia, quibus fidem teneantur habere ut propriis.

#### Cap. 18.

Qualiter procedit assisa, ubi omnes duodecim de rei veritate sunt certi sive pro petente, sive pro tenente.

6.1. Cum autem apparuerint duodecim milites ad recognitionem ipsam faciendam de rei veritate certi, tunc procedat assisa recognitura, quis eorum vel petens vel tenens majus jus habeat in re petita. Quod si dixerint, ipsum tenentem majus jus inde habere, vel alia dixerint, per que sufficienter constet domino Regi vel Justiciis suis, quod idem majus jus habeat in terra petita, tunc quidem per considerationem curie dimittetur ipse quietus a clameo petentis imperpetuum; ita quod petens ipse de cetero nunquam inde audietur in curia cum effectu. Lites enim per magnam assisam domini Regis legittime decise, nulla occasione rite resuscitantur imposterum. §. 2. Sin autem per assisam ipsam pro petente fuerit judicatum in curia, tunc adversarius suus terram petitam amittet cum fructibus et commoditatibus omnibus in terra ipsa tempore seisine inventis eidem restituendam.

# Cap. 19.

De pena temere jurantium in magna assisa et quod ubi non potest esse duellum, ibi non potest esse hec assisa, et contra.

\$\scrt{S}\$. 1. Pena autem in hac assisa temere jurantium ordinaria est, et ipsi regali institutioni eleganter inserta. Si enim ipsi juratores perjurasse in Curia fuerint legittime convicti vel in jure confessi, omnibus catallis et rebus mobilibus spoliabuntur, domino regi eisdem applicandis; de clementia autem principis maxima, salvis eis tenementis solis liberis; praeterea in Carcerem detrudentur et ibi per annum ad minus in prisona detinebuntur, insuper de cetero legem terre amittentes, perpetuam infamie notam inde merito incurrent. Quae paena ideo recte instituta est,

ut quoslibet ab illicita prestatione sacramenti in tali casu coerceat similitudo supplicii. §. 2. Notandum etiam, quod nunquam potest esse duellum, ubi assisa nequit esse, nec econverso. §. 3. Mittetur autem petens, si adjudicetur ei tenementum, ad vicecomitem illius provinciae, ubi tenementum est, ad seisinam suam recuperandam per hoc breve:

# Cap. 20.

Breve de facienda seisina alicui de alio tenemento diracionato per hanc assisam.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod sine dilatione seisias N de una hida terrae in villa illa, quam petit versus R., unde idem R. posuit se in assisam meam, quia idem R. diracionavit terram illam in curia mea per recognitionem. T. etc.

#### Cap. 21.

Quid juris sit, si nulli vel pauciores duodecim fuerint inventi, qui rei veritatem sciant.

§. 1. Si vero reperiantur nulli milites de visineto nec in comitatu ipso, qui rei veritatem inde sciant, quid juris erit? Numquid eo ipso obtinebit is, qui tenet versus petentem? Quod si hoc ita est, ergo petens ipse jus suum, si quod inde habuerit, amittet? §. 2. Super hoc etiam potest procedere dubitatio: Esto enim, quod duo vel tres legales homines, vel plures sunt, dum tamen pauciores sint duodecim, qui se testes hujus rei faciant et se ad id diracionandum offerant in curia, si fuerint ejus aetatis, quod per duellum diracionationem facere possint et omnia verba in curia presentent, per quae solet duellum considerari in curia, numquid super hoc audietur aliquis eorum?

or other transfer or you live on

the state of the s

Hic incipit liber tertius de warrantis et de duobus dominis, per quorum alterum se advocat petens et per alterum tenens.

# Capitulo 1.

De diversis warrantis ipsius tenentis in curia apparentis et de essoniis corum vel si dicat rem suam non esse sed alterius.

S. 1. Ordo placitandi in curia, qui observatur, is est, quem prediximus, quando ejus, qui tenet, presentia solummodo necessaria est et non alterius, ad respondendum inde. Exigitur autem tam presentia alterius quam tenentis, si idem dicat in curia, rem petitam non esse suam, sed eam tenere ut sibi commodatam, vel sibi locatam, velim vadium datam vel suae custodiae commendatam, vel aliquo modo sibi tamen ut alienam deputatam, aut si rem illam suam dicat esse, sed tamen inde aliquem warrantum habere, ut ex ejus donatione vel venditione, vel in escambium datione vel ex aliqua hujusmodi causa rem ipsam habeat. S. 2. Si vero dicat in curia, rem suam non esse, sed alienam, tunc ille, cujus eam esse dixerit, summonebitur, sed per aliud breve consimile; et sic de novo versus eum incipietur placitum, et cum tandem in curia apparuerit, aut similiter dicet rem suam esse, aut suam non esse. Si vero dicat rem suam non esse, tunc is, qui eandem suam fuisse in Curia prius asseruerat, terram illam eo ipso sine recuperatione amittet et summonebitur ille, ut veniat in curia auditurus inde judicium suum; et sic, sive ipse venerit, sive non, seisinam recuperabit adversarius. §. 3. Cum vero aliquem inde warrantum vocaverit in curia is, qui tenet, tunc rationabilis dies ponetur ei in curia ad habendum ibi warrantum suum; et ita ad tria essonia de novo recuperare poterit ex persona propria, et ad alia tria ex persona sui warranti. Tandem vero apparente eo in curia, qui vocatus est inde warrantus, aut rem illam ei warrantisabit, aut non. Si eam warrantisare voluerit, tunc cum eo omnino placitabitur ita, quod de cetero sub ejus persona omnia, quae ad placitum ipsum exiguntur, procedent. Verum si ante hoc se essoniaverit per essonium suum, non poterit se defendere is, qui vocavit eum warrantum, quia per absentiam suam ponatur in defalta; verum si presens in curia de warranto ei defecerit, quem ad warrantum traxerat, tunc inter eos omnino placitabitur ita, quod per verba hinc inde proposita, poterit ad duellum inde perveniri; sive suam cartam inde habuerit sive non, is, qui eum vocavit warrantum, dum tamen testem idoneum inde ad dirarionationem faciendam habuerit, qui et hoc dirationare voluerit. S. 4. Et nota, quod cum constiterit eum, qui trahitur ad warrantum, debere ei warrantisare rem illam, de cetero non poterit eam perdere is, cui warrantisare debet eam, quia si res illa in curia dirarionetur, tenebitur ei ad competens escambium, si habuerit, unde id facere ossit.

# Cap. 2.

Warrantus cogitur venire ad Curiam ad warrantizandum tenentem vel ad ostendendum, quare non debeat warrantizare.

Contingit autem quandoque, quod is, qui vocatus est warrantus, in Curia, nolit ad Curiam venire ad warrantisandum ei rem ipsam vel ad demonstrandum ibi, quod eum illi warrantizare non debet. Ideoque ad petitionem ejus, qui eum inde vocant warrantum de consilio et benificio Curie, justiciabitur ad id faciendum, et per tale preve inde summonebitur:

# Cap: 3.

Breve de summonendo warranto ad veniendum.

Rex vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores N. quod sit coram me vel Justiciis meis ibi eo die ad warrantisandum R. unam hidam terrae in villa lla, quam clamat de dono ejus vel de dono M. patris sui, si eam illi warrantisare voluerit, vel ad ostendendum, quare illi eam warrantisare non debet, et habeas ibi summonitores et hoc breve. T. Ranulpho etc.

# Cap. 4.

Utrum warrantus per breve Regis summonitus possit se essoniare vel non, et quid juris sit, si non venit ad warrantizandum tenentem.

Die autem statuta aut poterit se essoniare warrantus aut non; si non, tunc denegatur ei jus, quod alii conceditur, sine culpa sui, quod est inconveniens et etiam videtur iniquum; si vero se essoniare poterit, esto, quod tribus vicibus recte se essoniaverit, et tertio secundum jus et consuetudinem Curiae consideretur, quod ad quartum diem veniat vel responsalem mittat; qui si ad illam diem neque venerit, neque responsalem miserit, quero, quid juris ibi sit? Quia, si caperetur tenementum in manum domini Regis hoc videretur iniquum et contra jus ipsius tenentis, cum ipse inde non fuerit judicatus in defalta; si vero id non fiat, tunc videbitur jus ipsius petentis, si quod inde habuerit, injuste differri. Et quidem ita fiet secundum jus et consuetudinem Regni, quia si alius terram ipsam vel seisinam ipsius terrae per defaltam warranti sui amiserit, warrantus inde tenebitur ad competens escambium. Et per hoc distringi poterit ad curiam venire et tenementum ipsum warrantisare, vel aliquid monstrare, quare warrantisare non debet.

#### Cap. 5.

# Quid sit juris, quando quis omittit in curia vocare varrantum suum.

§. 1. Contingit etiam quandoque, quod is, qui tenet, licet warrantum habeat in curia, nullum vocat warrantum, sed jus tamen petentis per se omnino defendit. Sed si hoc fecerit et terram illam amiserit per duellum, nullum recuperare de cetero habebit versus warrantum. §. 2. Sed secundum hoc queri potest, si per duellum se defendere poterit sine assensu et praesentia warranti et utrum se inde in assisam magnam domini Regis, preter assensum et presentiam warranti ponere poterit; et quidem per assisam potest se defendere pari ratione ac per duellum.

# Cap. 6.

Si tenens dicat, terram petitam esse de feodo unius domini et petens de alterius, summonebuntur ipsi domini et differri poterit placitum propter essonia illorum.

S. 1. Solet preterea plerumque differri negotium per absentiam dominorum, quando scilicet petens ipse clamat tenementum petitum pertinere ad feodum unius, et is, qui tenet, dicit, se idem tenere de feodo alterius dominorum, et tunc summonendus est uterque dominorum illorum ad curiam, ut illis presentibus loquela illa audiatur et debito modo terminetur, ne illis absentibus injuria aliqua inferri videatur. S. 2. Ad diem autem, qua summoniti sunt ad curiam venire, poterit se uterque eorum aut corum alter licite essoniari et tribus vicibus solito. more. Esto ergo, quod tribus vicibus essoniato domino tenentis, consideretur, quod ipse ad curiam veniat, vel responsalem mittat; qui, si nec tune venerit neque responsalem miserit, considerabitur, quod tenens ipse inde respondeat et defensionem inde suscipiat; et si per defensionem vicerit, sibi quidem terram illam retinebit et servitium domino Regi de cetero inde faciet, quia dominus suus servitium suum per defaltam suam amittet, donec veniat, et inde faciat, quod inde facere debet. §. 3. Eodem modo poterit dominus ipsius petentis se essoniare, quo demum apparente in curia, quero, utrum dominus tenentis possit iterum de novo se essoniare. Et quidem poterit, donec semel in curia apparuerit, quia tunc oportebit eum dicere aliquid, quare non oportebit eum amplius expectare. Et hoc similiter tenendum est circa personam alterius dominorum. §. 4. Si vero post tria essonia sua absens fuerit dominus petentis, quero, quid juris ibi sit? equidem si se inde prius essoniaverit, capientur essoniatores ipsi, et corpus ipsius petentis attachiabitur propter curie contemptum et ita distringetur ad curiam venire, ut ibi audiatur, quid inde dicere velit.

# Cap. 7.

Quid juris sit, si dominus tenentis concedat vel negat in curia terram petitam de feodo suo esse.

§. 1. Si vero presens uterque fuerit dominorum, dominus ipsius tenentis aut warrantisabit, quod terra illa petita de feodo suo sit, aut id negabit. Si id warrantisa-

verit, tunc in ejus voluntate erit defensionem inde suscipere, aut eam tenenti committere; et utrum istorum fiat,
salvum erit jus utriusque, scilicet, tam ipsius domini,
quam tenentis, si in placito venerint; si vero victi fuerint, dominus servitium et tenens terram illam sine recuperatione amittet. §. 2. Si vero dominus ipsius tenentis
in curia presens, de warranto ei defecerit, poterit inter
eos placitum converti. Si dicat tenens dominum suum de
warranto injuste ei deficere, et ideo injuste, quia inde ei
facit servitium nominatum et tantum, tanquam domino illius feodi, vel antecessores sui ei vel antecessoribus suis
et de hoc habeat audientes et videntes, et aliquem idoneum testem ad diracionationem inde faciendam vel aliam
idoneam et sufficientem probationem juxta considerationem
Curie faciendam.

# Cap. 8.

# Quid juris sit, si dominus petentis idem concedat vel neget.

Circa personam domini petentis simili modo distinguendum est. Eo enim apparente in curia, aut terram petitam ad feodum suum clamat, aut non. Et ita si clameum petentis warrantisaverit et terram illam ad feodum suum clamat, in ejus voluntate erit, aut se ad diracionationem petentis tenere, si hoc elegerit, aut per se jus suum versus alium diracionare, salvo jure utriusque illorum scilicet ipsius, quam petentis, si vicerint. Si vero victi fuerint, uterque illorum inde erit perdens. Si vero clameum petentis minime warrantisaverit, tunc is, qui eum inde in Curia ad warrantum vocaverit, in misericordia domini Regis remanebit propter falsum clamorem suum.

# Liber quartus de advocationibus ecclesiarum.

Link Set with

The sales of the s

# Cap. 1.

De advocationibus ecclesiarum, et si placitum fuerit de jure advocationis vel de seisina ultime presentationis.

S. 1. Placitum de advocationibus ecclesiarum moveri solet tum ecclesiis ipsis vacantibus, tum non vacantibus. Cum itaque ecclesiam aliquam vacare contigerit, et is, qui se advocatum ecclesie illius gerit ad eandem ecclesiam personam presentaverit, si quis ejus presentationi contradixerit, et ipsam presentationem clamaverit, distinguo, utrum fiat contentio super ipsa advocatione id est, super jure ipso presentandi personam an super ultima presentatione, id est, super seisina juris presentandi personam. 6. 2. Si super ultima presentatione tantum fiat contentio, ita, quod is, qui clamat, dicat se vel aliquem antecessorum suorum ultimam habuisse inde donationem et presentationem, tunc per assisam de advocationibus ecclesiarum proditam, loquela illa tractabitur et summonebitur inde assisa ad recognitionem inde faciendam, scilicet, quis advocatus tempore pacis ultimam personam mortuam ad ecclesiam illam presentaverit. Et de hac assisa plenius inferius cum aliis recognitionibus dicetur. Ille autem, qui per assisam ipsam ultimam presentationem in curia diracionaverit, eo ipso seisinam presentationis ec-clesiae vacantis, super qua contentio est, diracionavit, ita, quod personam ad eandem ecclesiam licite presenta. bit, salvo jure et clameo petentis super jure advocationis. 6. 3. Si vero jus advocationis tantum petatur, tunc is, qui petit, adiciet se vel aliquem antecessorum suorum habuisse ultimam presentationem illius ecclesiae, vel adversarium suum vel aliquem ex antecessoribus ejus adversarii habuisse eandem praesentationem concederet, vel dicet, quod aliquis tercius eam habuerit vel quod nesciat, quis ultimam presentationem habuerit; quicquid autem istorum dicat, adversario clamante ultimam presentationem ex persona sua vel ex persona alicujus antecessorum suorum, procedet semper recognitio super jure presentandi

II.

nisi in uno solo predictorum casuum, quando scilicet is, qui petit, concedit adversario, quod ille vel aliquis antecessorum ultimam inde presentationem habuerit; tunc enim sine recognitione unam personam presentabit ad minus. §. 4. Diracionata autem presentatione per assisam, vel alio modo legittime, et persona ad ejus presentationem, qui diracionavit in curia, in ecclesia ipsa instituta, tunc is, qui super jure advocationis placitare voluerit, tale breve habebit:

# Cap. 2.

Breve de summonendo eo, qui deforciat alii presentationem ecclesiae.

Rex vicecomiti salutem. Precipe N., quod juste et sine dilatione dimittat R. advocationem ecclesiae in villa illa, quam clamat ad se pertinere et unde queritur, quod ipse injuste deforciat; et nisi fecerit, summone per bonos summonitores enm, quod sit ea die coram nobis vel Justiciis nostris ostensurus, quare non fecerit. Et habeas ibi summonitores et hoc breve.

# Cap. 20 3. nm

and the second make the second

De essoniis illius, qui per breve prédictum est summonitus, et quid fiet, si non venerit.

Summonitus autem eisdem modis et eisdem essoniis, ut superius in tractatu [de placito] terre diximus, poterit se essoniare. Esto igitur, quod factis tribus essoniis, ad quartum diem neque venerit neque responsalem miserit, quid igitur juris erit? equidem capienda esse seisina presentationis illius ecclesie in manum domini Regis et per hoc breve:

# Cap. 4.

Breve de capienda presentatione ecclesiae in manum Regis propter defaltam possidentis eam.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod sine dilatione capias in manum meam presentationem ecclesie de villa illa, quam N. clamat versus R.. de qua placitum est in curia mea inter eos, et diem captionis scire fac Justiciis meis. etc.

#### Cap. 5.

Qualiter seisina presentationis capienda est in manum Regis et postea a tenente replegianda.

Tenetur autem vicecomes preceptum illud exequi in hunc modum: debet quidem ad ecclesiam illam accedere et ibi coram probis hominibus protestare, se seisiasse in manus domini Regis presentationem illius ecclesie, et sic per quindecim dies remanebit seisina in manus domini Regis, ita, quod volens replegiare tenens, ipse poterit eam recuperare eo modo, quo predeterminatum est in primo libro.

# Cap. 6.

Quibus verbis placitum siet de jure advocationis et de diracionatione ejus per duellum vel per magnam assisam.

§. 1. Excursis autem omnibus essoniis, quibus se essoniare poterit is, versus quem placitum movetur, ad diem placitantibus in curia praefixum, aut uterque adest vel neuter aut unus tantum. De absentia unius tantum aut utriusque judicandum est secundum similitudinem eorum. que superius dicta sunt in tractatu de placito terre. S. 2. Utroque vero presente in curia, is, qui petit, jus suum in hec verba versus adversarium suum proponet: "peto "advocationem illius ecclesiae sicut jus meum, et pertinentem ad hereditatem meam, et de qua advocatione "ego fui seisitus, vel aliquis antecessorum meorum fuit, "tempore Regis Henrici avi domini H. Regis vel post copronationem domini Regis, et ideo seisitus ad eandem ec-"clesiam vacantem presentavi personam aliquo predicto-"rum temporum, et ita presentavi, quod ad praesentatio-"nem meam persona fuit in ea ecclesia instituta, et si ,quis hoc voluerit negare, habeo probos homines, qui hoc "viderunt et audierunt, et parati sunt hoc dirationare "secundum considerationem curiae, et maxime illum B. "et illum." Audito autem clameo ipsius petentis, poterit se defendere per duellum is, qui tenet, et secundum hoc procedent omnia de cetero, sicut superius expedita sunt; sin autem in assisam magnam se ponere voluerit is, qui tenet, bene licet ei hoc et procedet inde assisa sub forma supradicta.

# Cap. 7.

De placito super presentatione ecclesiae non vacantis.

Ecclesia autem aliqua non vacante, poterit esse contentio super advocatione ejusdem ecclesiae, si persona vel is, qui se personam gerit in ecclesia, advocet se per unum advocatum, et alius credens, se esse rectiorem advocatum ejusdem ecclesie, clamat eandem advocationem, tunc ad ejus petitionem dabitur ei tale breve:

# Cap. 8.

Breve de summonenda persona ecclesiae non vacantis et de summonendo advocato.

Rex Vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores clericum illum N. personam illius ecclesiae, quod sit coram me vel Justiciis meis apud Westmonasterium ad diem illum ostensurus, quo advocato se tenet in ecclesia illa, cujus advocationem miles ille M. ad se clamat pertinere. Summone etiam per bonos summonitores ipsum N., qui advocationem illam ei deforciat, quod tunc sit ibi ostensurus, quare advocationem ipsam ei deforciat. Et habeas ibi summonitores et hoc breve. T. etc.

# Cap. 9.

Si persona ecclesiae, vel possidens presentationem, non venerit ad diem statutum vel se essoniaverit, et cum persona venerit, advocet se vel per petentem vel per possidentem, et si is vel concesserit vel negaverit, quod persona dixerit.

\$ 1. Clericus autem summonitus, si ad diem statutum neque venerit, neque miserit, neque ad primum, neque ad secundum, neque ad tertium, quero, quomodo distringi debeat, ut ad curiam veniat, maxime si nullum habeat laicum feodum, unde possit distringi? Simili modo queri poterit, cum se tribus vicibus essoniaverit in Curia, et quarto die neque venerit neque responsalem pro se miserit, quid inde faciendum sit? Sed in utroque istorum casuum, precipietur episcopo illius loci vel ejus officiali, si nullus fuerit ibi episcopus, quod vel eum distringat ad curiam venire, vel defaltam suam sua manu puniat capiendo ecclesiam in manum suam, vel alio modo, secundum quod poterit de jure, eum distringat— § 2. Tandem

vero ad curiam veniens Clericus aut tenebit se ad advocatum illum, qui advocationem illam petit, et se ad presentationem illius fuisse institutum, vel ad presentationem alicujus antecessorum suorum asseret, vel se ad alium advocatum tenebit. §. 3. Si ad illum advocatum se teneat, qui petit, tunc remanebit placitum in Curia domini Regis; et si advocatus neget id, quod ipse dicit, se scilicet fuisse ad suam presentationem institutum vel alicujus antecessorum suorum, si super hoc versus Clericum illum placitare voluerit, coram suo judice ecclesiastico placitum sequetur. 6. 4. Si vero alium nominaverit advocatum, qui inde summonitus sit venire ad Curiam, tunc summonitus venit aut non. Si non, neque ad primam neque ad secundam neque ad tertiam summonitionem venerit, vel si primo et secundo et tertio se essoniaverit in Curia, et quarto die neque venerit, neque responsalem miserit, quo modo distringetur et quo modo punietur ejus defalta? Equidem capietur advocatio illius ecclesiae, unde contentio est, in manum domini Regis, et per quindecim dies ita remanebit; quod si infra illos quindecim dies non venerit, tunc is, qui advocationem ipsam petit, seisinam habebit. Sed quid erit de Clerico ipso? numquid eo ipso ecclesiam amittet? 6. 5. Sin autem ad Curiam venerit is, qui summonitus est, aut dicet se advocatum illius ecclesiae, aut nullum jus in advocatione ipsa clamabit. Si nullum, tunc remanebit in Curia Regis placitum illud et erit placitum inter advocatum et Clericum, in Curia Christianitatia S. 6. Lite vero pendente, si ecclesia ipsa vacare ceperit, quero, cujus interim erit presentatio? Et quidem si nulla fuerit dubitatio mota super ultima presentatione, quin is, adversus quem petitur jus advocationis, habuerit presentationem vel aliquis antecessorum ejus, tunc ipse interim personam presentabit, donec seisinam ipsam amiserit, ex quo patet, quod si seisita fuerit advocatio alicujus ecclesiae in manus domini Regis propter defaltam advocati, et infra illos quindecim dies ceperit vacare, non amittet presentationem suam advocatus ipse infra illos quindecim dies. §. 7. Si vero jus advocationis suum esse dicat et illud tanquam suum defendere voluerit, tunc quidem procedet loquela eo ordine, quo predictum est. Qui si obtinuerit, tam ipse, quam persona sua a clameo adversarii sui liberabitur. Si vero placitum id perdiderit, tunc ipse advocationem suam perpetuo perdet et omnes heredes ejus.

# Cap. 10.

Quicunque advocatorum presentationem evicerit, persona sua ecclesiam retinebit.

S. 1. De Clerico autem, persona ejusdem ecclesiae, quid erit faciendum qui personatum ejusdem ecclesiae se habuisse per ejus presentationem dixerit in curia? Equidem in curia domini Regis nil amplius de eo agetur, nisi quod de advocatione ipsa inter advocatos, judicabitur, sed in curia christianitatis advocatus, qui de novo jus evicit versus clericum ipsum, coram episcopo suo vel ejus officiali placitabit, ita, quod si tempore presentationis credebatur is patronus, per quem fuit presentatus, tunc remanebit illi ecclesia illa omnibus diebus vite sue. §. 2. Statutum est etiam super hoc in regno domini Regis de clericis illis, qui ecclesias obtinent per tales advocatos, qui se in advocationes ecclesiarum tempore guerre violenter intruserint, ne ecclesias illas, quamdiu vixerint, amittant. Et ita soluta est quaestio supra posita. Sed post decessum eorum ad rectos advocatos revertentur presentationes ipsarum ecclesiarum.

#### Cap. 11.

Quid juris sit, si victus de jure advocationis perquirat assisam de presentatione ultime persone.

§. 1. Juxta predicta autem queri potest, cum quis advocatus diracionarit in curia Regis advocationem versus aliquem et postea processu temporis persona illa obierit, utrum is, versus quem diracionata fuit advocatio, possit de novo querere assisam de ultima presentatione? et si breve de assisa inde perquisierit, ita quod assisa sit inde summonita, quid deinde adversario sit faciendum? S. 2. Esto enim, quod ille nunquam personam ad ecclesiam illam presentaverit, sed pater suus vel aliquis antecessorum suorum, et quod objiciatur ei ab adversario, quod recognitionem inde habere non debeat, eo quod advocationem ipsam in curia versus eum per judicium perdiderat, nunquid igitur eo ipso remanebit assisa, an non? Videtur quod ideo remanebit, quia ille seisinam illius advocationis nunquam habuerit, sed videtur, quod recte petere poterit seisinam patris sui, non obstante aliquo, quod factum sit super jure ipso presentandi. Si vero iterum placitare possit de novo super ultima presentatione, tunc

non videtur, quod perpetuo firma sint ea, que in curia domini regis per judicium semel sunt terminata negocia. Si enim prius adjudicata fuerit alicui advocacio alicujus ecclesie, non videtur, quod aliquo modo inde de cetero aliquam seisinam juste recuperare debeat in ipsa curia versus illum maxime, qui advocationem illam diracionavit, nisi aliqua nova causa intervenerit, quare super hoc audire debeat; si ita summonita esset assisa super hoc, remaneret eo ipso, quod concedi possit ab adversario, illum vel aliquem antecessorum ejus ultimam habuisse presentationem; sed dicet, quod si quid juris ille vel antecessores sui inde habuerint, illud amiserunt in curia domini regis per judicium, et probato hoc per recordum curiae, loquelam amittet et preterea in misericordia domini Regis remanebit.

# Cap. 12.

Si duo clerici contendant in curia christianitatis super aliqua ecclesia, qui advocent se per diversos advocatos, placitum eorum differetur, petente altero advocatorum, per breve Regis, donec unus eorum evicerit in curia Regis.

Notandum erit, quod quandoque contingit, quod cum clericus aliquis movet alicui clerico controversiam super ecclesia aliqua in curia christianitatis, si per diversos advocatos advocatos ecclesia illa, clerico illi ad peticionem alterius advocatorum, defendetur placitum illud in curia christianitatis donec diracionetur in curia regis, ad quem advocatum pertineat advocatio ejusdem ecclesie et per hoc breve:

#### Cap. 13.

Breve de prohibendo placito in curia christianitatis de ecclesia, donec diracionetur advocatio in Curia Regis.

§. 1. Rex judicibus illis ecclesiasticis Salutem. Indicavit nobis R. quod cum J. clericus suus teneat ecclesiam illam in illa villa per suam praesentationem, que de sua advocatione est, ut dicitur, N. Clericus eandem petens ex advocatione M. militis, ipsum J. coram vobis in curia christianitatis inde trahit in placitum. Si vero prefatus N. ecclesiam diracionaret ex advocatione predicti M., palam est, quod jam dictus R. jacturam inde incurreret de advocatione sua. Et quoniam lites de ad-

vocationibus ecclesiarum ad coronam et dignitatem meam pertinent, vobis prohibeo, ne in causam illam procedatis donec diracionatum fuerit in curia mea, ad quem illorum advocatio illius ecclesiae pertineat. T. etc.

§. 2. Si vero post prohibitionem illam in causa illa processerint, tunc summonebuntur, quod veniant inde re-

sponsuri in curia domini Regis.

ALL STREET, ST

# Cap. 14.

Breve item de prohibendo placito predicto et de summonendis predictis judicibus ecclesiasticis, si super prohibitionem prioris brevis processerint in predicto placito et de summonendo illo, qui alium trahit in causam in curia christianitatis.

Rex Vicecomiti salutem. Prohibe judicibus illis, ne teneant placitum in curia christianitatis de advocatione illius ecclesie, unde R. advocatus illius ecclesiae queritur, quod N. inde eum trahit in placitum in curia christianitatis, quia placita de advocationibus ecclesiarum ad coronam et dignitatem meam pertinent. Et summone per bonos summonitores ipsos Judices, quod sint coram me vel Justiciis meis, eo die ostensuri, quare placitum id tenuerunt contra dignitatem meam in curia Christianitatis. Summone etiam per bonos summonitores prefatum N., quod tunc sit ibi ostensurus, quare prefatum R. inde traxerit in placitum in curia christianitatis. Et habeas ibi etc. Teste etc.

The World and the Armen when the production was the production of the last

· Committee of the Comm

A STATE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART

# Liber Quintus.

De questione status et de nativis.

#### Cap. 1.

Placitum de questione status, quando scilicet liber petitur in servum vel servus proclamat libertatem.

§. 1. Sequitur de questione status placitum, quod est inter aliquos, quando quis trahit alium a libertate in villenagium, vel quando aliquis in villenagio positus, petit libertatem. §. 2. Cum quis autem petit alium in villenagio positum tanquam nativum suum, habebit breve de nativis vicecomiti directum. Et coram vicecomite loci eum per breve illud clamabit versus illum, qui eum in villenagio tenet, et in comitatu suo. Et si villenagium suum coram vicecomite in comitatu non contradicatur, tunc placitum illud super nativo illo coram vicecomite procedet, sicut inferius dicetur, inter clamantem illum nativum et tenentem. S. 3. Si vero liberum hominem se esse dixerit is, qui petitur et super hoc demonstrando securum fecerit vicecomes, tunc remanebit loquela illa in comitatu, quia vicecome de placito illo se amplius de jure intromittere non debet; verumtamen si super hoc idem vicecomes loquelam illam audire voluerit, tunc is, qui petitur, clamet se Justiciis et habebit breve Regis, quod, si fecerit securum vicecomitem de domonstranda libertate sua, tunc ponatur loquela illa coram Justiciis Regis in curia Regis et interim pacem habebit is, qui libertatem petit; breve autem tale erit:

# Cap. 2.

Breve per quod, qui petitur in servum, et dicit se liberum patrem habere in comitatu, ut in curia Regis questio hec dijudicetur.

Rex Vicecomiti salutem. Questus est mihi R. quod N. trahit eum ad villenagium, de sicut ipse est liber homo ut dicit. Et ideo precipio tibi, quod si idem R. fecerit te securum de clamore suo prosequendo, tunc ponas loquelam illam coram me vel Justiciis meis eo die et in-

terim eum pacem habere inde facias. Et summone per bonos summonitores N. quod tunc sit ibi ostensurus, quare trahit eum ad villenagium injuste. Et habeas ibi etc.

#### Cap. 3.

Quid juris sit, si petens vel petitus ad diem non venerit vel si se essoniaverit vel non.

§. 2. Summonebitur itaque per idem breve is qui clamat eum in villenagium et ei dies ponetur, quo clameum suum prosequetur. Die autem statuta si non venerit is, qui petitur ad villenagium neque nuncium neque essonium miserit, fiat inde secundum formam predictam in tractatu de loquelis per plegios attachiatis. Si vero se essoniare voluerit, hoc ei licet, eisdem et totidem essoniis et vicibus, ut predictum est. §. 2. Si vero is, qui alium in villenagium clamat, neque venerit eo die, neque miserit, dimittetur alius sine die, si praesens fuerit sub tali forma, scilicet: quod is, qui clamat, tale recuperare habeat, quale de jure habere debet, unde apperius dictum est plenius, interim autem in seisina libertatis erit is, qui ad villenagium clamatur.

# Cap. 4.

Per consanguineos liberos vel servos probatur vel improbatur in curia libertas vet servitus, in quo placito duellum locum non habet.

§. 1. Utroque autem presente in curia, hoc modo diracionabitur, libertas in curia, siquidem producet is, qui libertatem petit, plures de proximis et consanguineis suis de eodem stipite unde ipse exierat exeuntes, per quorum libertates, si fuerint in curia recognite et probate, liberabitur a jugo servitutis is, qui ad libertatem proclamatur; si vero contradicatur status libertatis eorundem productorum vel de eodem dubitetur, ad visinetum erit recurrendum, ita quod per ejus veredictum scietur, utrum illi liberi homines sint an non. Et secundum dictum visineti judicabitur. §. 2. Si vero alios produxerit is, qui eum ad villenagium trahit ad probandum contrarium, eo scilicet, quod illi homines, quos ibi producit, nativi sui sunt, ita quod de uno stipite communi cum illo, quem ad nativum clamat, exierint, tunc similiter, si utrique recognoscantur communes consanguinei, disquiretur per visinetum,

quis corum eidem sunt proximiores et secundum hoc judicabitur. Similiter quoque fiet, si ex una parte producti negentur eundem in aliqua parte consanguinitatis attingere, vel si dubitetur super hoc, omnis hujusmodi dubitatio per visinetum absolvetur. §. 3. Probata autem libertate in curia sufficienter, tunc is, de cujus libertate contentio facta est, a clameo petentis eum ad villenagium clamantis, absolvetur et perpetuo liberabitur. Si vero in probatione sua defecerit, vel si ab adversario suo diracionetur tanquam nativus, sine recuperatione aliqua domino suo adjudicabitur cum catallis suis, quecunque habet. 6. 4. Sub hac eadem forma et eodem ordine tractandum est placitum, quando aliquis in libertate constitutus ad villenagium trahitur, vel quando aliquis in villenagium positus, propria sua deliberatione, petit libertatem. Ob id enim ad curiam regis veniens is, de cujus libertate agetur, impetrabit loquelam ipsam in curiam Regis deduci, quo impetrato, sub forma praedicta loquela procedit. Notandum etiam quod in placito isto locum non habet duellum ad libertatem alicujus probandam a prima nativitate.

# Cap. 5.

Quibus modis perducitur servus ad libertatem vel in ea se tuetur; sed non omnino habebit privilegia liberi hominis.

§. 1. Pluribus autem modis potest ad libertatem aliquis in villenagio positus deduci, veluti si dominus ejus volens eum ad libertatem perduci et a se et heredibus suis quietum clamaverit vel si eum ad liberandum alicui donaverit vel vendiderit. S. 3. Illud tamen notandum est, quod non potest aliquis in villenagio positus, libertatem suam propriis denariis suis querere. Posset enim tunc a domino suo secundum jus et consuetudinem regni ad villenagium revocari, quia omnia catalla cujuslibet nativi, ita intelliguntur esse in potestate domini sui, quod propriis denariis versus dominum a villenagio redimere se non poterit. Si quis vero extraneus eum ad liberandum emeret suis nummis, posset quidem perpetuo versus dominum suum, qui eum vendiderat, se in statu libertatis tueri. §. 3. Cum quis enim nativum snum a se et heredibus suis quietum clamaverit vel extraneo vendiderit, poterit is, qui libertatem ita consequutus est, erga dominum suum vel quoslibet alios heredes suos dummodo

per cartam vel alio modo legitime hoc in Curia diracionaverit, perpetuo se tueri. Ad duellum etiam hic poterit perveniri, si quis eum villenagio liberatum contradixerit, dummodo aliquis testis idoneus, qui hoc viderit et audierit, ubi liberatus fuerit, libertatem suam voluerit diracionare in curia. §. 4. Notandum etiam, quod potest quis nativum suum, quantum ad sui ipsius vel heredum suorum personas, liberum facere, non quantum ad alios; quia si quis, prius nativus, hoc modo ad libertatem perductus contra extraneum aliquem ad diracionationem faciendam produceretur in Curia, vel ad aliquam legem terrae faciendam, posset inde juste amoveri, si nativitas sua ad villenagium suum in Curia objecta fuerit et probata, etiamsi in tali statu miles factis esset. 6. 5. A villenagio liberatur item, si quis nativus quiete per unum Annum et unum diem in aliqua villa privilegiata manserit, ita quod in eorum communem Gyldam tanquam civis receptus fuerit, eo ipso a villenagio liberabitur.

# Cap. 6.

Ex quali patre vel matre nascitur nativus et de partitione puerorum inter dominos.

§. 1. Sunt autem nativi a prima nativitate sua, quemadmodum si quis fuerit procreatus ex nativo et nativa, ille quidem nativus dicitur. §. 2. Sed si ex matre libera et patre nativo, idem est dicendum, quantum ad status integritatem, unde si quis liber homo duxerit nativam in in uxorem ad aliquod villenagium, quamdiu fuerit ita obligatus villenagio, eo ipse legem terre tanquam nativus amittet. §. 3. Si qui vero procreantur ex nativa unius et nativo alterius, proporcionaliter inter dominos sunt pueri illi dividendi.

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

the party of the p

# Hic incipit liber sextus de dotibus.

make pumb or or livery,

the matter and the state of the said

Mary Mary and the organization of the party of the party

#### Capitulo 1.

Quanta et qualis et ex quibus rebus debeat esse rationabilis dos.

§. 1. Dos duobus modis dicitur; dos enim yulgariter dicitur id, quod aliquis liber homo dat sponse sua ad ostium ecclesie tempore desponsationis sue. Tenetur autem unusquisque tam jure ecclesiastico quam jure seculari sponsam suam dotare tempore desponsationis. §. 2. Cum quis autem sponsam suam dotat, aut nominat dotem aut non. Si non nominat, tertia pars totius tenementi liberi sui, intelligitur dos. Et appellatur rationabilis dos cujuslibet mulieris, tertia pars totius liberi tenementi viri sui, quod habuit tempore desponsationis, ita, quod inde fuerit seisitus in dominico. §. 3. Si vero dotem nominat, et plus tertia parte, dos ipsa in tanta quantitate stare non poterit; amensurabitur enim usque ad tertiam partem, quia minus tertia parte, scilicet tenementi sui, potest quis dare in dotem, plus autem non.

# Cap. 18.

My alle over meet their

Item de eodem plenius et quando ampliatur dos ratione questus vel non.

§. 1. Contigit autem quandoque, quod si modicum tenementi habeat is, qui mulierem dotat, tempore desponsationis sue, possit dotem ampliare, scilicet de questu suo in tertiam partem vel minus. Si vero de questu ni-hil fuerit expressum in dotis assignatione, licet parum habeat tenementi tempore desponsationis, et postea multa acquisierit, non poterit in dotem clamari plus tertia parte illius tenementi, quod habuerit quis tempore desponsationis, quo mulierem dotavit. §. 2. Idem dico, si quis in catallis et in rebus, terram non habens, vel etiam in denariis sponsam suam dotaverit, et postea magnum questum fecerit in terris et tenementis, nihil de cetero de questu in dotem clamare poterit; quia hoc generaliter verum

est, quod quantacunque vel qualiscunque assignata dos alicui mulieri, si inde satisfactum fuerit mulieri, quantum ad ostium ecclesie assignatum fuit ad dotem, nunquam de cetero poterit amplius ad dotem petere.

# Cap. 3.

Vir sed non uxor de dote facere poterit, quicquid voluerit, et si uxor contradixerit post mortem viri dotem amittet.

6. 1. Sciendum autem est, quod mulier nihil potest disponere circa dotem suam, tempore vite mariti sui; quia, cum mulier ipsa plene in potestate viri sui de jure sit, non est mirum, si tam dos, quam mulier ipsa et cetere omnes res ipsius mulieris plene intelliguntur esse in dispositione viri ipsius. S. 2. Potest autem quilibet uxorem habens, dotem uxoris sue donare vel vendere, vel alio, quo voluerit, modo alienare in vita sua, ita quod tenetur uxor sua in hoc, sicut in aliis rebus omnibus, que contra deum non sunt, ei assentire. Adeo autem tenetur mulier obedire viro suo, quod si vir ejus dotem suam vendere voluerit, et ipsa contradixerit, si postea ita fuerit vendita dos et empta, mortuo viro suo non poterit mulier dotem ipsam versus emptorem petere, si confessa fuerit in curia vel super hoc convicta, quod ea contradicente viro suo, fuerit dos a viro suo vendita.

#### Cap. 4.

Qualiter mortuo viro uxor possit ingredi dotem suam nominatam.

§. 1. Mortuo autem viro alicujus mulieris, aut vacat dos ejus, si fuerit nominata, aut non vacat. Si vacat, ponere se potest mulier in dotem suam et tenere se in seisina cum consensu heredis. Si vero non vacat, aut tota non vacat, aut quedam pars non vacat. §. 2. Si quedam vacat, et quedam non, in parte que vacat, ponere se poterit predicto modo, et de residuo habebit breve de Recto ad warrantum suum, scilicet, quod teneat ei plenum rectum de illa terra, quam clamat pertinere ad rationabilem dotem suam. Quod breve tale erit:

#### Cap. 5.

Breve de recto ad warrantum pro adipiscenda parte dotis que abest.

Rex M. salutem. Precipio tibi, quod sine dilatione plenum rectum teneas A., quae fuit uxor E., de una hida terre in villa illa, quam clamat pertinere ad rationabilem dotem suam, quam tenet de te in eadem villa per ciborum servitium decem solidorum per annum pro omni servitio, quam N. ei deforciat. Et nisi feceris, vicecomes faciat, ne oporteat eam amplius inde conqueri pro defectu recti. T. etc.

#### Cap. 6.

Placitum de recto de parte dotis alienata deducitur in Curia warranti vel in comilatu, cum ipse defecerit de recto et abinde in curia Regis trahitur, si Justiciis placuerit.

Tractabitur autem placitum id in Curia warranti per hoc breve, donec probetur curiam ipsius de recto defecisse, quod qualiter fieri deberet, inferius dicetur. Quo probato, procedet loquela usque ad comitatum, et ita, mediante comitatu, per voluntatem Regis vel capitalis Justicie, poterit loquela ipsa ad curiam domini Regis etiam juste transferri per hoc breve:

# Cap. 7.

Breve de transferendo placito de parte dotis a comitatu in curiam Regis.

Rex Vicecomiti salutem. Pone coram me vel Justiciis meis die illo loquelam istam, que est in comitatu tuo inter A. et N. de una hida terre in illa villa, quam ipsa A. clamat versus predictum N. ad rationabilem dotem suam. Et summone per bonos summonitores predictum N., qui terram illam tenet, quod tunc sit ibi cum loquequela sua. Et habeas ibi etc.

#### Cap. 8.

Sicut predicta loquela ita et omnis alia, cum Justiciis placuerit, transfertur a comitatu ad curiam Regis et qualiter loquela hec de parte dotis ibi deduci debeat.

6. 1. Potest autem transferri hujusmodi loquela, sicut et alie quelibet a comitatu, ad capitalem curiam domini Regis, pluribus de causis: Tum propter aliquam dubitationem, que emergit in comitatu super loquela ipsa, quam comitatus nescit dijudicare. Et quando sic transfertur loquela aliqua ad curiam, tunc summonenda est ntraque pars, scilicet tam tenens, quam petens: Cum ex perquisitione alterius partium transfertur loquela; tunc sufficit illam partem summoneri, que pars hoc non perquisivit. Si vero ex consensu et perquisitione utriusque partium, simul existentium in curia, loquela ipsa transferatur ad curiam, tunc neutram partium oportet summoneri, quia eis intelligitur dies datus in curia. §. 2. Die autem statuta in curia, aut uterque abest, aut alter tantum, aut adest uterque. De absentia utriusque aut alterius tantum, satis superius est dictum. Utroque vero presente, mulier ipsa jus suum versus adversarium suum in hec verba proponet: "Peto terram illam sicut pertinentiam villius terre, que mihi nominata est in dote, unde maritus "meus dotavit me ad ostium ecclesie die, quo me despon-,savit, sicut de eo fuit vestitus et seisitus eo tempore, ,quo me inde dotavit." Ad hujusmodi ergo clameum solet multipliciter ab adversa parte responderi; aut enim negabit eam inde fuisse dotatam, aut concedet, Quicquid autem dicat, non debet loquela illa procedere sine herede mariti ipsius mulieris. Summonendus ergo erit ad curiam, quod veniat auditurus loquelam istam et per hoc breve:

# Cap. 9.

Breve de summonendo herede defuncti ad warrantizandam dotem.

Rex Vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores N. filium et heredem E., quod sit corum me vel Justiciis meis eo die ad warrantizandum A,, que fuit uxor ipsius E., patris sui, unam hidam terre in villa illa, quam clamat pertinere ad rationabilem dotem suam de dono ipsius E., viri sui, versus N. et unde placitum est inter eos in curia mea; si terram illam ei warrantisare volue-

voluerit vel ad ostendendum, quare id facere non debet. Et habeas ibi etc. T. etc.

### Cap. 10.

Quid juris sit, si heres summonitus nec venit, nec se essoniaverit.

Heres igitur ipse summonitus, si neque venerit, neque se essoniaverit ad primum diem vel ad secundum, vel ad tertium, vel si post essonia sua quarto die neque venerit neque responsalem miserit, qualiter distringi debeat vel possit de jure et consuetudine regni, queri potest. Secundum quosdam distringi poterit, quod ad curiam veniat, per feodum suum. Itaque de consilio curie capietur in manum domini Regis tantum de feodo suo, unde distringatur ad curiam venire ad ostendendum ibi, utrum debeat terram illam warrantisare, an non; vel per plegios attachiari potest secundum quosdam, quod ad curiam veniat ad id faciendum.

### Cap. 11.

Quid juris sit, si heres ad curiam veniens concedat vel neget, que mulier dicit de parte dotis.

6. 1. Apparente demum in curia herede viri mulieris conquerentis, aut id testabitur et concedet, quod terra ipsa sit pertinentia dotis ipsius mulieris, et quod inde fuerit dotata ipsa mulier, et quod antecessor ejus inde fuerit seisitus tempore, quo eam inde dotavit, sicut de pertinentia illius terre, quam ei principaliter nominavit in dotem, aut non. Si id concedat in curia, de cetero tenebitur illam terram versus tenentem diracionare, si inde voluerit placitare, et ita ipsam illi mulieri deliberare; et convertetur contentio inter ipsum tenentem et heredem ipsum. Aut si inde noluerit placitare, tenebitur dare ipsi mulieri competens escambium, quia de cetero perdere non poterit mulier ipsa. §. 2. Si vero heres ipse nec testatus fuerit nec concesserit ipse mulieri id, quod ipsa versus tenentem proponit, tunc placitum inde poterit esse inter ipsam mulierem et heredem. Mulier enim efficaciter nullum placitum movere poterit versus aliquem sine warranto de dote sua. Si itaque ipse heres totum jus ipsius mulieris ei negaverit, ita quod dixerit in curia, eam inde nunquam fuisse dotatam ab antecessore suo, poterit inter

eos ad duellum perveniri, si mulier audientes et videntes ibi habeat, vel aliquem idoneum testem, qui audierit et viderit ipsam inde fuisse ab antecessore ipsius heredis dotatam ad ostium ecclesie, desponsationis sue tempore, et hoc paratus sit versus illum diracionare. Si ergo mulier versus ipsum heredem obtinuerit per duellum, tunc heres ipse tenebitur terram ipsi mulieri deliberare vel competens suum escambium eidem dare.

### Cap. 12.

Si villa detur in dotem cum omnibus pertinentiis suis, cui aliqua ejus pertinentia deest tempore dotationis, sed postea perquiritur.

Nota etiam, quod cum quis dotat sponsam suam in hec verba: do tibi terram istam vel villam nominatam cum omnibus pertinentiis", si aliquam pertinentiam eo tempore non habuerit in dominico suo, nec inde fuerit seisitus tempore desponsationis sue et in vita sua eam diracionavit vel alio modo juste perquisierit, poterit uxor post mortem viri sui jure dotis etiam ipsam pertinentiam cum aliis certe petere.

### Cap. 13.

Si vir dotem uxoris alienaverit, heres ejus eam deliberabit vel excambiabit.

Sciendum etiam, quod si vir alicujus mulieris dotem uxoris sue vendiderit alicui postquam eam inde dotaverit, tenebitur heres ejus, dotem illam ipsi mulieri deliberare, si poterit, et etiam ipsi emptori tenebitur ad rationabile escambium suum ex venditione vel donatione sui vel antecessoris sui; sin minus, ad rationabile escambium ipsi mulieri tenebitur.

### Cap. 14.

Si tota dos alienata fuerit, placitum ab initio erit in curia Regis.

Cum autem tota non vacat dos alicujus mulieris, ita, quod inde nihil habeat mulier ipsa, tunc placitum illud ab initio tractandum erit in curia domini Regis, et summonebitur is, qui dotem ipsam tenet per hoc breve:

### Cap. 15.

Breve de summonitione facienda propter dotem, de qua nihil a muliere habetur.

Rex Vicecomiti salutem. Precipe N., quod juste et sine dilatione faciat habere A., que fuit uxor E., rationabilem dotem suam in villa illa, quam clamat habere de dono ipsius E., viri sui, unde nihil habet, ut dicit, et unde queritur, quod ipse ei injuste deforciat; et nisi fecerit, summone eum per bonos summonitores, quod sit, eo die coram nobis vel Justiciis nostris ostensurus, quare non fecerit. Et habeas ibi etc. T. etc.

# Cap. 16.

Quod necessaria sit heredis presentia, ubi placitatur de dote et per quod breve summonebitur.

Quicunque autem dotem ipsam tenet, sive heres, sive alius oportet semper ipsum heredem presentem esse, qui mulieri petenti de sua dote respondeat; si alius itaque ab herede dotem ipsam deforciat mulieri, tunc per hoc breve summonebitur, heres vero per suprascriptum breve. Cap. 17. September 2010 and the long

De placito dotis nominate aut non nominate; et si dos non fuerit nominata, que debeant dividi inter mulierem et heredem, et que non, ut habeat mulier dotem rationabilem et de diversis casibus, que circa dotem emergere solent.

6. 1. Potest autem placitum illud inter heredem ipsum et mulierem multipliciter variari; aut enim clamabit mulier ipsa dotem suam tanquam nominatam; aut rationabilem dotem suam non nominatam; heres quoque aut concedet ei dotem sibi fuisse nominatam, aliam tamen, quam ipsa petit; aut sibi nullam fuisse nominatam dicet. 6. 2. Si ergo de dote nominata sive de diversis nominationibus dotis inter eos fit contentio, tunc poterit id in placito ipso, praedicto modo, procedi. §. 3. Si vero rationabilis dos sine aliqua nominatione certa petatur certi juris est, quod heres tenebitur mulieri assignare in dotem tertiam partem totius liberi tenementi, quod antecessor ejus habuit in dominico, die, qua eam desponsavit integre in omnibus, ut in terris et in tenementis et advocationibus ecclesiarum. Ita quod si non fuerit nisi una sola ecclesia in tota hereditate si contigerit eam vacare in vita mulieris post mortem mariti sui, non poterit heres ipse sine assensu ipsius mulieris personam ad ecclesiam illam presentare. S. 4. Excipitur capitale mesuagium, quod dari non potest in dotem, nec dividetur, sed integrum remanebit. Item in divisionem non veniunt res, quas tenuerunt mulieres alie in dotem, unde prius dotatae fuerint; preterea si fuerint duo maneria vel plura dividenda, non dividetur capitale manerium, sed integrum cum capitale mesuagio heredi remanebit, ita quod de alio manerio vel aliis maneriis ipsi mulieri plene satisfaciat. No-tandum etiam, quod pro etate heredis non remanebit assignatio dotis ipsi mulieri. §. 5. Preterea notandum, quod si fuerit terra aliqua data alicui mulieri in dotem nominatim, ita quod ecclesia aliqua in feodo illo sit fundata, post mortem mariti sui habebit mulier liberam inde presentationem; ita quod clerico cuilibet idoneo poterit illam ecclesiam concedere, si vacaverit, sed collegio non potest, quia hoc auferret jus ipsius heredis perpetuo; sin autem maritus ipsius mulieris alicui clerico in vita sua ecclesiam ipsam concesserit, idem clericus ipsam ecclesiam tota vita sua poterit retinere, etiamsi hoc factum sit, postquam uxorem suam de terra illa dotaverit; verum si domui religiose concesserit interim ecclesiam ipsam ipse maritus, debet ecclesia illa post mortem mariti ipsi mulieri deliberari, ita quod in vita sua liberam habebit inde presentationem; post mortem vero ipsius mulieris et illius clerici, qui ad ejus presentationem institutus fuit persona, iterum ad domum religiosam revertetur ecclesia ipsa illi perpetuo remansura. S. 6. Item sciendum, quod si in vita viri alicujus mulieris fuerit ab eo uxor ejus separata ob aliquam sui corporis turpitudinem, nullam vocem clamandi dotem habere poterit mulier ipsa. Idem dico, si fuerit separata ab eo per parentelam, scilicet, quod nullam dotem petere poterit mulier ipsa, et tamen liberi ejus possunt esse heredes et de jure regni succedent patri jure hereditario. 196. 57. Nota item , quod cum quis filius et heres alicujus ex consensu patris sui ducit uxorem et per assignationem patris sui uxori sue quandam partem terre patris sui dat in dotem; nunquid ab ea plus peti poterit in dotem? Mortuo autem viro suo ante mortem patris sui queri potest utrum terram illam nomine dotis retinere possit et utrum pater viri sui teneatur illi warrantisare terram illam? Si vero mulier aliqua plus habeat in dotem, quam ei pertineat habere, precipietur vicecomiti, quod id amensurari faciat et per hoc breve:

### Cap. 18.

Breve de dote amensuranda, si major est dote rationabili.

Rex vicecomiti salutem. Questus est nobis N. quod A. mater sua plus habet in dotem de sua hereditate, quam habere debet et quam pertinet ei habendum secundum dotem rationabilem. Ideo tibi precipio, quod juste et sine dilatione facias id amensurari et juste et sine dilatione facias habere ipsi N. quod habere debet de jure et hereditate sua et juste et sine dilatione facias habere ipsi A. quod habere debet, et quod pertinet ei habendum secundum dotem suam rationabilem, ne inde oporteat eum amplius conqueri pro defectu justitie. T. etc.

AND LONG THE PARTY OF THE PARTY

Control of the Argentine of the property of the second

Hic incipit liber septimus de heredibus legittimis et bastardis masculis aut feminis
majoribus sive minoribus et de custodia et
privilegio minorum et de ultimis heredibus,
qui sunt domini, cum feodum cadit in manum eorum et de heredibus intestati et de
usurariis et eorum heredibus et de maritagiis et aliis donationibus antecessorum et
eorum testamentis et debitis que omnia heredes eorum tenentur warrantisare.

Armet Armet

### Cap. 1.

De donationibus que sunt de hereditate vel questu in maritagiis vel servientibus pro servitio vel collegio, tempore sanitatis vel infirmitatis vel bastardo filio vel mulierato et de questionibus juris circa has donationes et de donationibus episcoporum et prelatorum.

S. 1. In alia enim acceptione accipitur dos secundum leges romanas, secundum quas proprie appellatur dos id, quod cum muliere datur viro, quod vulgariter dicitur maritagium. Potest itaque quilibet liber homo, terram habens, quandam partem terre sue cum filia sua vel cum aliqua alia qualibet muliere, dare in maritagium, sive habuerit heredem sive non, velit heres vel non, immo et eo contradicente et reclamante. §. 2. Quilibet etiam cuicunque voluerit potest dare quandam partem sui liberi tenementi, in communerationem servitii sui vel loco religioso in elemosinam, ita quod si donationem illam seisina fuerit sequuta, perpetuo remanebit illi, cui donata fuerit terra illa et heredibus suis, si jure hereditario eis fuerit concessa. §. 3. Si vero donationem talem nulla sequuta fuerit seisina, nihil post mortem donatoris ex tali donatione contra voluntatem heredis efficaciter peti potest,

quia id intelligitur secundum consuetam regni interpretationem, potius esse nuda promissio, quam aliqua vera promissio vel donatio. §. 4. Licet autem ita generaliter cuilibet de terra sua rationabilem partem pro sua voluntate cuicunque voluerit libere in vita sua donare; in extremis autem agenti non est hoc cuiquam hactenus permissum, quia possit tunc immodica fieri hereditatis distributio, si fuisset hoc permissum illi, qui fervore instantis passionis et memoriam et rationem amittit, quod nonnunquam evenire solet, unde presumeretur, quod si quis in infirmitate positus ad mortem, distribuere cepisset terram suam, quod in sanitate sua minime facere voluisset, quod potius proveniret illud ex furore animi, quam ex mentis deliberatione; posset tamen hujusmodi donatio in ultima voluntate alicui facta ita tenere, si cum censensu heredis fieret et ex suo consensu confirmaretur. S. 5. Cum quis autem de terra sua in maritagium vel alio modo donat, aut habet hereditatem tantum, aut questum tantum, aut hereditatem et questum. Si hereditatem tantum, poterit quidem ex eadem hereditate quandam partem donare, ut dictum est, cuilibet extraneo, cuicunque voluerit; si autem plures habuerit filios mulieratos, non poterit de facili preter consensum heredis sui filio postnato de hereditate sua quantamlibet partem donare; quia, si hoc esset permissum, accideret inde frequens prius natorum filiorum exheredatio, propter majorem patrum affectionem, quam sepe erga postnatos filios suos habere solent. Sed nunquid filio suo Bastardo potest quis filium et heredem habens de hereditate sua donare? Quod si verum est, tunc melioris condicionis est in hoc bastardus filius quam mulieratus postnatus; quod tamen verum est. §. 6. Si vero questum tantum habuerit is, qui partem terre sue donare voluerit, tunc quidem hoc ei licet, sed non totum questum; non potest filium suum heredem exheredare, verumtamen, si nullum heredem filium vel filiam ex corpore suo procreaverit, poterat quidem ex questu suo cuicunque voluerit quandum partem donare, sive totum questum hereditabiliter. Ita quod si inde seisitus fuerit is, cui donatio illa facta fuerit in vita donatoris, non poterit aliquis heres remotior donationem illam irritare. Potest itaque quilibet sic totum questum donare in vita sua, sed nullum heredem inde facere potest, neque collegium, neque aliquem hominem, quia solus deus heredem facere potest, non homo, \$, 7. Sin autem et hereditatem et questum habuerit, tunc indistincte verum

est, quod poterit de questu suo quantamlibet partem sive totum cuicunque voluerit, donare ad remanentiam; de hereditate vero sua nihilominus dare potest, secundum quod predictum est, dum scilicet rationabiliter hoc fecerit. §. 8. Sciendum autem, quod si quis, liberum habens socagium, -plures habuerit filios, qui omnes ad hereditatem equaliter pro equalibus proportionibus sunt admittendi, tunc indistincte verum est, quod pater eorum nihil de hereditate vel de questu, si nullam habuerit hereditatem, alicui filiorum, quod excedat rationabilem partem suam, que eum contingit de tota hereditate paterna, donare poterit; sed tantum donare poterit de hereditate sua pater cuilibet filiorum suorum de libero socagio in vita sua, quantum jure successionis post mortem patris, inde consequuturus esset de eadem hereditate. 6.9. Verumtamen occasione liberalitatis, quam patres in filios vel etiam in alios exercere solent, juris questiones in hujusmodi donationibus sepius emergunt. Esto enim, quod aliquis miles vel aliquis liber homo, quatuor vel plures habens filios ex eadem matre omnes legittime procreatos, et uni eorum (verbi gratia) prius nato post heredem, quandam partem rationabilem de hereditate sua cum consensu heredis sui (ne super hoc fieret contentio) hereditabiliter donat ita, quod seisina inde idem filius recipiat, et commoditates et exitus in vita sua, quamdiu vixerit, percipiat, et in tali seisina moriatur, tam patre suo, quam fratribus omnibus adhuc viventibus. Magna quidem juris dubitatio et virorum juris regni peritorum disceptatio et contentio super tali casu in curia domini Regis evenit vel evenire potest, super hoc scilicet, quis isti de Jure succedere debeat et possit; pater enim seisinam defuncti filii sui sibi retinere contendit, et ita terram, que ex sua donatione processit, ad se iterum cupit reverti. Super hoc habita contentione in curia', patri jus in terra ipsa clamanti respondetur a filio primogenito, quod non est pater suus super hoc audiendus; quia generaliter verum est secundum jus regni, ,quod nemo ejusdem tenementi simul potest esse heres et dominus"; sed hac eadem ratione querit filius medius: primogenitum filium ab illa successione repellere; cum enim jam heres sit totius hereditatis, non potest esse dominus illius partis hereditatis et heres; preterea si jam mortuus esset pater illius filii primogeniti, idem filius dominus fieret totius hereditatis; sed tunc de jure regni non remaneret in terra, predicta ratione; si ergo eam retinere non poterit ad remanentiam, quo modo eam petere potest jure

hereditario? sed pari ratione videtur, quod postnatus filius omnes alios inde possit excludere. §. 10. Similis vero dubitatio contingit, cum quis fratri suo postnato portionem terre sue hereditabiliter concedit et donat, quo defuncto sine herede de corpore suo exeunte, frater ipsius defuncti terram ipsam in manum capit suam, sicuti illam, que de feodo suo est et vacans; versus quem duo filii sui assisam petunt de morte avunculi sui; procedente vero placito primogenitus filius versus patrem et postnatus filius versus fratrem primogenitum, premonstrato mo-do, placitare possunt. Sed sciendum, quod pater ipse terram illam nullo modo de jure regni retinere potest, quia non potest simul esse heres et dominus; sed nec ad donatorem licite revertitur terra alicui sic donata, scilicet cum homagio sequuto, si aliquem heredem habuerit is, cui facta est donatio, ex corpore suo sive etiam remotiorem. Preterea terra ista, que sic donata est sicut alia quelibet hereditas, naturaliter quidem ad heredes hereditabiliter descendit, nunquam autem naturaliter ascendit. §. 11. Si ergo remanet placitum inter patrem et primogenitum filium, sed procedit inter primogenitum filium et postnatum predicto modo, alignando tamen super hoc ultimo casu în curia domini Regis de consilio curie ita ex equitate consideratum est, quod terra sic donata, filio primogenito remaneat; maxime, si aliud feodum non habeat in manu sua, donec hereditas deliberetur ei, quia interim, cum dominus non sit hereditatis paterne, non obviat id, quod dicitur, quod simul non possit quis heres esse et dominus. Sed cum ex illa successione fiat dominus illius partis hereditatis, nonne et heres ejusdem partis intelligitur esse, cum et heres sit totius hereditatis? ad hoc tamen respondemus, quod incertum est adhuc et in pendenti, utrum filius primogenitus heres sit an non; quia și premoriatur pater, tunc constans est, quia heres ejus est. Quod si sic evenerit, tunc quidem desinit dominus esse illius terre, quam ex successione avunculi sui prius acquisierat et tunc demum ad postnatum filium, tanquam ad heredem rectum revertetur terra illa. Si autem premoriatur filius primogenitus tunc satis constat, quia ille non fuit futurus heres patris sui et ob id nunquam concurrunt circa ejus personam ista duo accidentia juris, scilicet jus hereditarium et dominium. §. 12. Notandum autem, quod nec episcopus nec abbas, quia eorum baronie sunt de aelemosina domini Regis et antecessorum ejus, non possunt de dominicis suis aliquam partem dare

ad remanentiam sine assensu et confirmatione domini Regis.

Cap. 2.

Quoù heredes debent warrantizare donationes antecessorum.

Tenentur autem heredes donatorum donationes et res donatas sicut rationabiliter facte sunt illis, quibus facte sunt, et heredibus suis warrantizare.

### Cap. 3.

Multiplex distinctio heredum, sive fuerint masculi sive foeminae et de juribus earum; et qui heredes aliis preferuntur et distinctio hereditatum, quando dividetur hereditas inter heredes et quando non.

§. 1. Heredum autem alii sunt proximi alii sunt remotiores; proximi heredes alicujus sunt, quos ex suo corpore procreaverit, ut filius et filia. Quibus deficientibus vocantur heredes remotiores, scilicet nepos vel neptis ex filio vel filia, recta linea descendens in infinitum; item frater et soror et ex illis ex transverso descendentes; item avunculus tam ex parte patris quam ex parte matris et matertera similiter et ex illis descendentes. §. 2. Cum quis ergo hereditatem habens moriatur si unicum filium heredem habuerit, indistincte verum est, quod filius ille patri suo succedit in totum. Si plures reliquerit filios, tunc distinguitur utrum ille fuerit miles sive per feodum militare tenens aut liber Sokemannus; quia si miles fuerit vel per militiam tenens, tunc secundum jus regni Anglie primogenitus filius patri succedit in totum, ita quod nullus fratrum suorum partem inde de jure petere potest. §. 3. Si vero fuerit liber Sokemannus, tunc quidem dividetur hereditas inter omnes filios quotquot sunt, per partes equales, si fuerit socagium et antiquitus divisum, salvo tamen capitali mesuagio primogenito filio pro dignitate aesinecie sue, ita tamen, quod in aliis rebus satisfaciet aliis ad valentiam. Si vero non fuerit antiquitus divisum, tunc primogenitus secundum quorundam consuetudinem totam hereditatem obtinebit, secundum autem quorundam consuctudinem postnatus filius heres est. 6.4. Item si filiam tantum unam reliquerit quis heredem, tunc id obtinet indistincte quod de filio dictum est. Sin autem plures filias tunc quidem indistincte inter ipsas dividetur hereditas,

sive fuerit miles sive sokemannus pater earum, salvo tamen primogenitae filiae capitali mesuagio sub forma prescripta. Notandum autem, quod si quis fratrum vel sororum inter quos dividetur hereditas sine herede de corpore suo moriatur, tunc illa portio, que defuncti erat, inter ceteros superstites dividetur. §. 5. Maritus autem primogenitae filiae homagium faciat capitali domino de toto feodo. Tenentur autem postnate filie vel earum mariti servitium suum de suo tenemento capitali domino facere per manum primogenite vel ejus mariti. Nullum tamen homagium vel etiam fidelitatem aliquam tenentur mariti postnatorum filiarum marito primogenite filie inde facere in vita suo, nec earum heredes primi vel secundi; tertii vero heredes ex postnatis filiabus exeuntes secundum jus regni homagium tenentur facere de suo tenemento heredi filie primogenite et rationabile relevium. Preterea sciendum est, quod mariti mulierum quarumcunque nihil de hereditate uxorum suarum donare possunt sine consensu heredum suorum vel de jure ipsorum aliquid remittere possunt, nisi in vita sua. S. 6. Si vero filium habuerit quis heredem et preterea filiam habuerit vel filias, filius ipse succedit in totum, unde contingit, quod si quis plures habuerit uxores et ex qualibet filiam vel filias, extremo autem ex postrema unicum filium, ille filius solus obtinet hereditatem patris, quia generaliter verum est "quod mulier nunquam cum masculo partem capit in hereditate aliqua", nisi forte aliud speciale fiat in aliqua civitate et hoc per longam consuetudinem ejusdem civitatis. Si vero habuerit quis plures uxores et ex qualibet earum filiam vel filias, omnes filiae erunt pares ad hereditatem patris, eodem modo ac si omnes essent ex eadem matre. §. 7. Cum quis autem moriatur sine herede filio vel filia, si habuerit nepotes vel neptes ex filio vel filia, tunc quidem indubitanter succedunt ipsi eodem modo, quo predeterminatum est supra de filio vel filiabus et sub eadem distinctione. Illi enim, qui recta linea descendunt semper illis preferuntur, qui ex transverso veniunt. §. 8. Cum quis autem moriatur habens filium postnatum et ex primogenito filio premortuo nepotem, magna quidem juris dubitatio solet esse, uter illorum preferendus sit alii in successione, scilicet, utrum filius an nepos. Quidam enim dicere volebant filium postnatum rectiorem esse heredem, quam nepotem talem, ea videlicet ratione, quia filius primogenitus, cum mortem patris non expectaret, non expectavit quousque heres ejus esset, et ita, cum postnatus

filius superviveret tam fratrem quam patrem, recte, ut dicunt, patri succedit. Aliis vere visum est, nepotem talem de jure avunculo suo esse preferendum. Cum enim nepos ille ex filio primogenito exieret et de corpore suo extiterit heres in totum jus, quod pater suus, si adhuc viveret, haberet, ipse patri suo succedere debet. Ita dico, si pater suus non fuerit ab avo suo forisfamiliatus; potest si quidem filius in vita patris sui ab eo forisfamiliari, si quandam partem terre sue assignet pater filio suo et seisinam faciat ei in vita sua ad petitionem et bonam voluntatem ipsius filii, ita quod de tanta parte sit ei satisfactum; tunc enim non poterint heredes ipsius filii de corporé suo aliquid amplius petere contra avunculum suum vel alium de residua parte hereditatis avi sui, quam partem patris sui, licet pater eorum, si ipse supervixisset eundem avum suum, posset. S. 9. Preterea si filius alicujus primogenitus de paterna herêditate, capitali domino homagium suum fecerit in vita patris sui, licet premoriatur patri suo, nulla dubitatio est, quin filius ejusdem avunculo suo sit preferendus. Verum super hoc poterit esse placitum inter nepotem ipsum et capitalem dominum, si idem dominus ei homagium suum negaverit vel inter capitalem dominum et ayunculum ipsum, si capitalis dominus nepoti homagium suum warrantizaverit et ex hoc utrinque rationabiliter posset perveniri ad duellum, nisi vero homagium suum ita possit doceri; tunc quidem ita hodie obtinet inter avunculum et nepotem, quia melior est condicio possidentis.

# Cap. 4.

De heredibus ex transverso venientibus, qui eorum aliis preferantur.

Deficientibus autem hiis, qui recta linea descendunt, tunc frater vel fratres succedent; aut, si non reperiantur fratres, vocande sunt sorores. Quibus premortuis, eorum liberi vocantur; post hos vero vocantur avunculi et eorum liberi; postremo matertere et eorum liberi, habita et observata distinctione superius prenotata inter filios militis et filios Sokemani et nepotes, similiter habita quoque distione inter masculos et feminas.

### Cap. 5.

Quod heres debeat testamentum antecessoris servare et ejus debita reddere et qui possunt facere testamenta et de quibus et quantis rebus et quibus personis.

6. 1. Tenentur quoque heredes testamenta patrum suorum et aliorum antecessorum suorum servare, illorum scilicet cujus sunt heredes, et eorum debita acquietare. Potest enim quilibet homo liber, majoribus debitis non involutus, de rebus suis in infirmitate sua rationabilem devisam facere sub hac forma secundum cujusdam patrie consuetudinem, quod dominum suum primo de meliore et principaliori re, quam habet, recognoscat; deinde ecclesiam suam, postea vero alias personas pro voluntate sua. §. 2. Quicquid autem diversarum patriarum consuctudines super hoc teneant, secundum jura regni non tenetur quis in testamento sui alicui persone praecipue nisi pro voluntate sua aliquid relinquere, libera enim dicitur esse cujusque ultima voluntas, secundum has leges sicut et secundum alias leges. S. 3. Mulier etiam sui juris testamentum facere potest; si vero fuerit in potestato viri constituta, nihil sine viri sui autoritate facere potest etiam in ultima voluntate de rebus viri sui; verumtamen pium esset et marito valde honestum, si rationabilem devisam uxori suae concessisset, scilicet usque ad tertiam parfem rerum suarum, quam viva quidem obtinuisset, si maritum suum supervixisset, ut plenius infra liquebit; quod plerique mariti facere solent, unde merito commendabiles efficientur. S. 4. Cum quis in infirmitate positus testamentum facere voluerit, si debitis non sint involutus, tunc omnes res ejus mobiles in tres partes dividentur equales; quarum una debetur heredi, secunda uxori tertia vero ipsi reservatur, de qua tertia liberam habebit disponendi facultatem; vero si sine uxore decesserit medietas ipsi reservatur. De hereditate vero nihil in ultima voluntate disponere potest, ut predictum est.

# Cap. 6.

#### De testibus et executoribus testamentorum.

Debet autem testamentum fieri coram duobus vel pluribus viris legittimis clericis vel laycis et talibus, qui testes inde fieri possunt idonei. Testamenti autem executores esse debent ii, quos Testator ad hoc elegerit et quibus curam ipsam commiserit. Si vero testator nullos ad hoc nominaverit, possunt propinqui et consanguinei ipsius defuncti ad id faciendum se ingerere. Ita quod, si quem vel heredem vel alium rerum defuncti reperierint detentorem; habebunt breve domini Regis vicecomiti directum, in hec verba:

### Cap. 7.

Breve de faciendo stare rationabilem divisam.

Rex vicecomiti salutem Precipio tibi, quod juste et sine dilatione facias stare rationabilem divisam N. sicut rationabiliter monstrari poterit, quod eam fecerit et quod ipsa stare debeat. T. etc.

# Cap. 8.

De placito de divisa mortuorum et quod fieri debeat in curia christianitatis.

§. 1. Si quis autem autoritate hujus brevis conventus, aliquid dixerit contra testamentum, scilicet, quod non fuit rationabiliter factum vel quod res petita non fuerit ita ut dicitur legata, tunc quidem placitum illud in curia christianitatis audiri debet et terminari. Quia placitum de testamentis coram Judice ecclesiastico fieri debet et per illorum, qui testamento interfuerint testimonia, secundum juris ordinem terminari. §. 2. Si vero fuerit debitis oneratus is, qui testamentum facere proponit, nihil de rebus suis (extra debitorum acquietationem) preter sui heredis consensum disponere potest; verum si post debitorum acquietationem aliquid residuum fuerit, tunc id quidem in tres partes dividetur modo predicto; et de tertia parte suum, ut dictum est, faciat testamentum. Si vero non sufficient res defuncti ad debita persolvenda, tunc quidem heres ipse defectum ipsum de suo tenetur adimplere; ita dico, si habuerit etatem heres ipse.

### Cap. 9.

De heredibus majoris et minoris etatis et de jure majorum et privilegio in custodia minorum.

§. 1. Sunt enim quidam heredes, de quibus constat

eos esse majores, aliunde constat esse minores; alii, de quibus dubium est, utrum sint majores an minores. Heredes vero majores statim post decessum antecessorum suorum possunt se tenere in hereditate sua, licet domini possunt feodum suum cum herede in manus suas capere. Ita tamen moderate id fieri debet, ne aliquam disseisinam heredibus faciant; possunt enim heredes si opus fuerit violencie dominorum resistere, dum tamen parati sunt relevium et alia recta servitia eis inde facere. 6. 2. Si vero constet eos esse minores, tunc ipsi heredes tenentur esse sub custodia dominorum suorum, donec plenam habuerint etatem, si fuerint heredes de feodo militari: quod fit post vicesimum et unum annum completum, si fuerit heres et filius militis vel per feodum militare tenentis; si vero heres et filius Sckemanni fuerit, etatem habere intelligitur tunc, cum quindecim compleverit annos. Si vero fuerit filius burgensis, etatem habere tunc intelligitur, cum discrete sciverit denarios numerare, et pannos ulnare et alia paterna negotià similiter exercere. 6. 3. Plenam itaque custodiam habent domini filiorum et heredum hominum suorum et feodorum suorum, ita guod plenam inde habent dispositionem, ut in ecclesiis. in custodiis ipsis constitutis concedendis et in mulieribus, si que in corum custodiam excider nt maritandis et in aliis negociis disponendis, secundum quod propria negotia sua disponi solent; nihil tamen de hereditate de jure alienare possunt ad remanentiam. Ita tamen quod heredes ipsos honorifice pro quantitate hereditatis interim habeant et debita etiam defuncti pro quantitate hereditatis et temporis, quo illis custodia deputatur, acquietent, unde et de debitis antecessorum de jure respondere tenentur. Negotia quoque ipsorum heredum agere possunt et placita de jure eis acquirendo movere et prosequi, si emissa fuerit de etate contra minorem exceptio. §. 4. Respondere autem non tenentur pro illis, nec de recto nec de disseisina, nisi in unico casu. Cum quis scilicet minor habuerit custodiam minoris post decessum patris sui, tunc enim si denegetur alii hereditas sua, cum major factus fuerit. poterit inde habere assisam et recognitionem de morte antecessoris sui; nec pro etate domini minoris remanebit inde recognitio in hoc casu. §. 5. Si vero appellatur minor de felonia aliqua, tunc attachiabitur per salvos et securos plegios; sed dum fuerit infra etatem, inde non tenebitur respondere, sed demum factus major. §. 6. Restituere autem tenentur custodes hereditates ipsis heredibus instauratas et debitis acquietatas juxta exigentiam temporis. §. 7. Si vero dubium fuerit, utrum fuerint heredes majores an minores, tunc procul dubio domini tam heredes quam hereditates in custodiá habebunt, donec etas rationabiliter probetur per legales homines de visineto et per corum sacramentum.

# Cap. 10.

Quod heredes debeant esse in custodia Regis vel aliorum capitalium dominorum.

6. 1. Si vero plures habuerint dominos ipsi heredes sub custodia constituti, capitales eorum domini, id est illi, quibus ligeantiam debent, sicut de primis eorum feodis, eorum habebunt custodiam, ita quod de feodis relevia et alia recta servitia dominis ipsorum feodorum facere tenentur; et sic custodia eis per totum sub forma prescripta remanebit. §. 2. Notandum tamen, quod si quis in capite de domino Rege tenere debet, tunc ejus custodia ad dominum Regem plene pertinet, sive alies dominos habere debet heres sive non, quia dominus Rex nullam habere potest parem, multo minus superiorem. Verumtamen ratione burgagii tantum non prefertur Rex Aliis in custodiis. S. 3. Si vero dominus Rex aliquam custodiam alicui commiserit, tunc distinguitur utrum ei custodiam pleno jure commiserit, ita quod nullum eum inde reddere compotum oporteat ad scaccarium, aut aliter. Si vero ita plene ei custodiam commiserit, tunc poterit ecclesias vacantes donare et alia negotia sicut sua recte disponere.

### Cap. 11.

In quoram custodia debeant esse heredes sokemannorum.

Heredes vero Sokemannorum, mortuis antecessoribus suis, in custodia consanguineorum suorum propinquorum erunt. Ita tamen, quod si hereditas ipsa ex parte patris descenderit ad consanguineos ex parte matris descendentes custodia ipsa referatur. Sin autem ex parte matris hereditas ipsa descenderit, tunc ad consanguineos paternos custodia pertinet. Nunquam enim custodia alicujus de jure alicui remaneat, de quo habeatur suspitio quod possit vel velit aliquod jus in ipsa hereditate clamare.

### Cap. 12.

De jure mulierum heredum et viduarum et custodia earum
et quorum assensu habere debent.

6. 1. Mulier vero vel mulieres si heredes alicujus remanserint, in custodia dominorum suorum remanent; que, si infra etatem fuerint, in custodia erunt, donec plenariam habent etatem. Et dum habuerint etatem tenetur dominus earum eas maritare, singulas cum suis rationalibus portionibus. Si vero majores fuerint, tunc quoque in custodia dominorum suorum remanebunt, donec per consilium et dispositionem dominorum maritentur; quia sine dominorum dispositione vel assensu, nulla mulier, heres terre, maritari potest de jure vel consuetudine regni. §. 2. Unde si quis filiam vel filias tantum habens, heredem illam vel illas in vita sua sine assensu domini sui maritaverit, inde juste secundum jus et consuetudinem regni perpetuo exheredatur; ita, quod inde do cetero nihil recuperare poterit, nisi per solam misericordiam, et hoc ea ratione: quia, cum maritus ipsius mulieris heredis alicujus homagium de tenemento illo facere tenetur ipsi domino, requirenda est ipsius domini ad id faciendum voluntas et assensus, ne de inimico suo vel alio modo minus idonea persona homagium de feodo suo cogatur recipere; verum, si quis licentiam querit a demino suo filiam suam et heredem alicui maritandi, tenetur dominus aut consentire aut justam causam ostendere, quare consentire non debeat, aliter enim etiam contra ipsius voluntatem poterit mulier ipsa de consilio patris sui et pro voluntate libere maritari. §. 3. Juxta hoc quero, si mulier aliqua dotem habens possit alicui pro voluntate sua sine assensu warranti sui nubere, et si fecit utrum totum ob id amittet. Non enim videtur, quod debeat ideo dotem amittere, cum maritus suus inde nullum homagium warranto suo de jure et consuetudine regni facere debeat, sed cum affidatione fidelitatem tantum, ne, si ante mortem viri sui mulier ipsa moriatur, homagium illud, nullo tenemento retento, periret. Tenetur tamen mulier cum assensu warranti sui nubere, aut dotem amittet, nisi mulier ipsa aliam terram habeat de maritagio vel hereditate; tunc enim sufficit capitalis domini habere assensum. Et hoc ideo sic obtinet non propter homagium, sed pro alia fidelitate, quam maritus domino in-

de facere tenetur, ut dictum est. Si vero de feodo plurium dominorum ipsa fuerit hereditas, tunc sufficiet adquirere assensum capitalis domini ad mulierem heredem maritandam. §. 4. În custodia autem constitute mulieres heredes, si de corporibus suis forisfecerint, et hoc probatum fuerit, tunc ille, que deliquerunt exheredabuntur, ita quod portiones sue ceteris, que non forisfecerint, accrescent; si vero hoc modo omnes deliquerint, tunc tota illa hereditas ipsis dominis tanquam escaeta remanebit. S. 5. Verumtamen si semel legittime nupte fuerint, tunc, si vidue factae fuerint, postmodum non tenebuntur iterum sub custodia dominorum esse, licet teneantur assensum eorum requirere in se maritandis, predicta ratione. Nec etiam tunc per earum incontinentiam hereditatem amittent. Quod autem generaliter solet dici "puta-"gium hereditatem non adimit", illud intelligendum est de putagio matris, quia filius heres legittimus est, quem nuptie demonstrant.

### Cap. 13.

Bastardus et qui non est natus de legittimo matrimonio heres esse non potest, et quod placitum de bastardia in curia christianitatis agitur.

Heres autem legittimus nullus Bastardus nec aliquis, qui ex legittimo matrimonio non est procreatus, esse potest. Verum si quis adversus aliquem hereditatem aliquam tanquam heres petat, et alius ei objiciat, quod heres inde esse non potest eo, quod ex legittimo matrimonio non sit natus, tunc quidem placitum illud in curia domini Regis remanebit, et mandabitur Archiepiscopo vel Episcopo loci, quod de matrimonio ipso cognoscat, et quod inde judicaverit, id domino Regi vel ejus Justicie scire faciat, et per hoc breve:

### Cap. 14.

Breve de bastardia per quod de Bastardia placitatur in curia christianitatis.

Rex Archiepiscopo salutem. Veniens coram me W. in curia mea petiit versus R. fratrem suum quartum, partem feodi unius militis in illa villa, sicut jus suum et in quo idem R. jus non habet, ut W. dicit, eo, quo'd ipse Bastardus sit natus ante matrimonium matris ipso-

rum. Et quoniam ad curiam meam non spectat agnoscere de Bastardia, eos ad vos mitto mandantes, ut in curia christianitatis inde faciat, quod ad vos spectat. Et cum loquela illa debitum coram vobis finem sortita fuerit, mihi litteris vestris significetis, quid inde coram vobis actum fuerit. T. etc.

### Cap. 15.

### Quando aliquis dicendus est rectus heres aut bastardus.

Circa hec autem orta est questio: si quis, antequam pater matrem suam desponsaverit, fuerit genitus vel natus, utrum talis filius sit legittimus heres, cum postea matrem suam desponsaverit. Et quidem licet secundum canones et leges romanas talis filius sit legittimus heres, tamen secundum jus et consuetudinem regni nullo modo tanguam heres in hereditate sustinetur vel hereditatem de jure regni petere potest. Sed orta super hoc tamen contentione, utrum scilicet genitus an natus fuerit ante desponsationem an post, discutietur id, ut dictum est, coram judice ecclesiastico et quod ab eo judicatum fuerit. id domino Regi vel ejus Justicie scire faciet. Ita tamen, quod secundum quod judicatum est in curia Christianitatis de matrimonio, scilicet, utrum fuerit ille, qui hereditatem petit natus vel genitus ante matrimonium contractum vel post, in curia Regis supplebitur de adjudicanda vel abjudicanda ipsi hereditate, super qua contentio est, ita quod per judicium curie hereditatem ipsam obtinebit vel clameum suum perdet.

### Cap. 16.

# De heredibus bastardi vel intestati vel usurarii et de catallis eorum.

§. 1. Queri potest de bastardo; qui nullum heredem habere potest, nisi de corpore suo habuerit heredem; si quis ei pro servitio suo vel alio modo aliquam terram donaverit et inde homagium suum receperit, ita quod in seisina ejusdem terre, sine herede de corpore suo, obierit, quis ei de jure succedere debet, quia dominus non potest, predictis rationibus. §. 2. Cum quis vero intestatus decesserit, omnia catalla sua sui domini esse intelliguntur; si vero plures habuerit dominos, quilibet illorum

€c 2

catalla sua recuperabit, que in feodo suo reperiet. 6. 3. Usurarii vero omnes res, sive testatus sive intestatus decesserunt, domini Regis sunt; vivus autem non solet aliquis de crimine usure appellari nec convinci, sed inter ceteras Regias inquisitiones solet inquiri et probari, aliquem in tali crimine decessisse, per duodecim legales homines de visineto et per eorum sacramentum. probato in curia, omnes res mobiles et omnia catalla, que fuerunt ipsius usurarii mortui, ad usus domini Regis capientur penes quemcunque inveniantur res ille. Heres quoque ipsius hac eadem de causa exheredatur secundum jus regni et ad dominum vel dominos revertetur hereditas. §. 4. Sciendum tamen, quod si quis aliquo tempore usurarius fuerit in vita sua et super hoc in patria publice defamatus, si tamen a delicto ipso ante mortem suam destiterit et penitentiam egerit, post mortem ipsius ille vel res ejus lege usurarii minime censebuntur. Oportet ergo constare, quod usurarius decesserit aliquis ad hec, ut de eo tanquam de usurario post mortem ipsius judicetur et de rebus ipsius tanquam de rebus usurarii disponatur.

### Cap. 17.

Ex quot et quibus causis civilibus sive criminalibus cadunt catalla vel hereditates in manus Regis vel dominorum, qui tunc dicuntur ultimi heredes.

6. 1. Ultimi heredes aliquorum sunt eorum domini. Cum quis ergo sine certo herede moritur, quemadmodum sine filio vel filia, vel sine tali herede, de quo dubium sit ipsum esse propinguiorem heredem et rectum, possunt et solent domini feodorum feoda illa tanquam escaetas in manus suas capere et retinere; quicunque sint domini, sive Rex sive alius. §. 2. Preterea vero, si quis veniens dicat se inde heredem rectum, si per misericordiam domini sui vel per preceptum domini Regis hoc impetrare poterit, inde placitabit, et sic, si quod jus inde habuerit, diracionare porerit. Ita tamen, quod interim terra illa in manu domini feodi remaneat. Quia quotiescunque dubitaverit aliquis dominus de herede tenentis sui, utrum sit rectus heres an non, terram illam tenere poterit, donec hoc ei legittime constiterit. §. 3. Idem quoque dictum est supra de herede, ubi dubium sit, an sit major an minor; in hoc tamen est differencia, quod in uno casu intelligitur interim hereditas illa quasi escaeta

ipsius domini, in alio vero casu non intelligitur esse sua, nisi de custodia. Sin autem nullus appareat qui hereditatem ipsam tanquam heres requirat, tunc illi domino remanet hereditas ipsa escaeta ad remanentiam, ita, quod de illa disponere potest, sicut de sua propria ad libitum suum. 6. 4. Preterea si qua mulier aut heres alicujus in custodiam domini sui devenerit; si de corpore suo forisfecerit, hereditas sua domino suo pro delicto ipsius remánet escaeta. Preterea si quis de felonia convictus fuerit vel confessus in curia, eo per jus regni exheredato, terro sua domino suo remanet escaeta. Notandum, quod si quis in capite de domine Rege tenuerit, tunc tam terra, quam omnes res mobiles sue et catalla, penes quemcunque inveniantur, ad opus domini Regis capientur sine omni recuperatiene alicujus heredis. Sin autem de alio, quam de Rege, tenuerit is, qui utlagatus est vel de felonia convictus, tunc quoque omnes res sue mobiles Regis erunt; terra quoque per unum annum remanebit in manu domini Regis, elapso autem anno terra eadem ad rectum dominum, scilicet ad ipsum, de cujus feodo est, revertetur; verumtamen cum domorum subversione et arborum extirpatione. §. 5. Et generaliter, quotiescunque aliquis aliquid fecerit vel dixerit in curia, propter quod per judicium curie exheredatus fuerit, hereditas ejus ad dominum feodi, de quo illa tenetur, tanquam escaeta, solet reverti. Forisfactura autem filii et heredis alicujus patrem non exheredat neque fratrem neque alium, quam seipsum. §. 6. Preterea si de furto fuerit aliquis condemnatus, res ejus mobiles et omnia catalla sua vicecomiti provincie remanere solent; terra autem, si qua fuerit dominus feodi recuperabit statim, non expectato anno. §. 7. Cum quis vero per legem terre fuerit utlagatus et postmodum benificio principis paci restitutus, non poterit ea ratione hereditatem, si quam habuerit, ille vel heredes sui versus dominum suum (nisi ex misericordia ipsius domini et benificio) recuperare. Forisfacturam autem et utlagariam solet dominus Rex damnatis remittere, nec tamen aliena jura ideo querit infringere.

### Cap. 18.

Distinctiones et jura muritagiorum et in qua curia placituri debent.

§. 1. Maritagium autem aliud nominatur liberum

aliud servitio obnoxium. Liberum dicitur maritagium. quando aliquis liber homo aliquam partem terre que dat cum aliqua muliere alicui in maritagium, ita quod ab omni servitio terra illa sit quieta, et a se et heredibus suis versus capitalem dominum acquietanda. Et in hac quidem libertate ita stabit terra illa usque ad tertium heredem, nec interim tenebuntur heredes inde facere aliquod homagium; post tertium vero heredem ad debitum servitium terra ipsa revertetur et homagium inde capietur; quia, si fuerit pars feodi militaris pro quantitate terre servitium feodi inde prestabit. §. 2. Solet autem quandoque terra aliqua dari in maritagio, salvo et retento debito servitio ipsi capitali domino. Et tunc quidem tenebuntur maritus mulieris ipsius et heredes sui, servitium id facere, sed sine homagio usque ad tertium heredem. Tertius vero heres primo inde faciat homagium et omnes heredes sui postmodum. Alia tamen fidelitas sub fidei vel sacramenti interpositione, a mulieribus vel earum heredibus interim fere sub eadem forma et eisdem verbis, quibus homagium fieri solet, praestare debet. §. 3. Cum quis itaque terram aliquam cum uxore sua in maritagium ceperit, si ex eadem uxore sua heredem habuerit filium vel filiam clamantem et auditum infra quatuor parietes, si idem vir uxorem suam supervixerit, sive vixerit heres sive non, illi in vita sua remanet maritagium illud; post mortem vero ipsius ad donatorem vel ejus heredes est reversurum. Sin autem ex uxore sua nunquam habuerit heredem, tunc statim post mortem uxoris ad donatorem vel heredes ejus revertitur maritagium. §. 4. Et hec est quedam causa, quare de tali maritagio non solet recipi homagium. Si enim sic donata esset terra aliqua in maritagium vel alio modo, quod inde reciperetur homagium, tunc nunquam de cetero ad donatorem vel ejus heredes licite possit reverti ut supradictum est. Si vero secundum ceperit virum mulier ipsa, idem judicium erit de secundo, quod dictum est de primo, sive heredem reliquerit primus sive non. S. 5. Cum quis autem terram aliquam de maritagio uxoris sue petit, vel mulier ipsa vel ejus heres, tunc distinguitur, utrum terra illa petatur versus donatorem vel ejus heredem, vel versus extraneum. Quod si versus donatorem vel ejus heredem petatur, tunc in electione petentis esse poterit, utrum inde placitare voluerit in curia christianitatis an in curia seculari. Spectat enim ad judicem ecclesiasticum placitum de maritagiis tactare, si pars petentis hoc elegerit; propter mutuam affidationem, que fieri solet, quando aliquis promittit se ducturum in uxorem aliquam mulierem et ei maritagium promittitur ex parte mulieris; nec per curiam domini Regis defendetur placitum id in curia christianitatis, licet de laico feodo sit, si constiterit, quod ad maritagium petatur. §. 6. Si vero versus extraneum petatur, tunc in laica curia terminabitur placitum id, eodem modo et ordine, quo de aliis laicis feodis placitari solet; illo tamen observato, quod sine warranto inde placitare non debet, sicut supra de dotibus dictum est et ad similitudinem placiti de dotibus, quantum ad warrantum pertinet, inde placitari potest, et que ibi dicta fuerint, quantum ad hunc articulum, hic locum habent. Sciendum tamen, quod tertius heres, cum jam suum inde fecerit homagium, sine warranti auctoritate inde placitari potest.

Mark a Mark and Company of the Compa

the state of the s the state of the s

Hic incipit liber octavus de concordia facta in curia et de cirographis concordiam continentibus et de recordis curie vel curiarum, cum alterutra partium concordiam et finem factum in curia infregerit.

### Capitulo 1.

De concordia facta in curia Regis.

Contingit autem multotiens, loquelas motas in curia domini Regis per amicabilem compositionem et finalem concordiam terminari; sed ex consensu et licensia domini Regis vel ejus Justicie undecunque fuerit placitum, sive de terra sive de alia re. Solet autem plerunque concordia talis in communem scripturam redigi et per communem assensum partium et per illam scripturam coram Justiciis domini Regis in Banco residentibus recitari, et coram eis utrique parti sua scriptura per omnia alii concordans liberari. Et erit sub hac forma facta:

### Cap. 2.

Forma cujusdam cirographi curie Regis de causa in curia Regis terminata.

Hec est finalis concordia facta in Curia domini Regis apud westmonasterium in vigilia beatri Petri Apostoli Anno regni Henrici secundi tricesimo tertio coram Ranulpho de Glanvilla Justicia domini Regis et coram H. R. W. et T. et aliis fidelibus domini Regis, qui ibi tunc aderant inter priorem et fratres hospitalis de Hierusalem et MT filium Normanum per Alanum filium suum, quem ipse attornavit in curia Regis ad lucrandum et perdendum de tota terra illa et de pertinenciis, excepta una bovata terra et tribus toftis, quas ipse W. tenuit. De qua terra tota (excepta predicta bovata et tribus toftis) placitum fuit inter eos in curia domini Regis, scilicet quod predictus W. et Alanus concedunt et testantur donationem, quam Normanus pater ipsius W. ipsis

inde fecit et et illam terram totam quietam clamant de se et heredibus suis, dominis hospitalis et prefato priori et fratribus imperpetuum, excepta una bovata terre et tribus toftis, que remanent ipsi W. et Alano et heredibus suis, tenenda de domo hospitali et predicto priore et fratribus imperpetuum et liberum servitium quatuor denariorum per annum pro omni servitio. Et pro hac concessione et testificatione et quieta clamantia prefatus prior et fratres hospitalis dederunt ipsi Wilhelmo et Alano centum solidos sterlingorum. Vel sic:

### Cap. 3.

Forma alteriusmodi cirographi curie Regis de causa in curia Regis terminata.

§. 1. Hec est finalis concordia facta in curia Galfridi filii petri, et postmodum recordata et irrotulata in curia domini Regis westmonasterii Anno regni Regis Henrici secundi XXXIII die lune proxima post festum Apostolorum Simonis et Jude, coram E. Eliensi Episcopo et J. Norwicensi Episcopo et R. de Glanvilla Justicia domini Regis et aliis fidelibus et familiaribus Regis ibi tunc presentibus inter predictum G. filium petri et R. filium Reginaldi de advocatione ecclesie omnium sanctorum de Schuldham et de communia pasture de heddon unde contentio fuerat inter eos, scilicet quod predictus R. recognovit predicto G. sicut jus suum advocationem predicte ecclesie, et quietum clamavit predicto G. et heredibus suis de se et heredibus suis imperpetuum, si quid juris in advocatione predicte ecclesie habuerit; preterea predictus R. quietum clamat predicto G. communiam pasture de Heddon et omnes purpresturas quas G. fecerat in Schuldham in frusseto et molendinis et crostis et turbariis de Schuldham, unde ipse R. nihil retinet nisi quod opus erit ad comburendum in domo sua sibi et heredibus suis, sine aliqua venditione, et omnes faldas forinsecas (excepta sua propria) et precarias carucarum forinsecarum et consuetudines gallinarum et ovorum. Et pro hac concordia et quieta clamantia dedit predictus G. dicto R. viginti marcas argenti.

§. 2. Et nota, quod dicitur talis concordia finalis eo, quod finem imponit negocio, adeo ut neuter litigantium ab ca de cetero poterit recedere. Alterutro enim non tenente vel non faciente quod convenit et altera partium

inde se conquerente, precipietur vicecomiti, quod ponat eum per salvos plegios, quod sit coram Justiciis domini Regis inde resposurus, quare finem illum non tenuit. Ita dico, si alius vicecomitem securum fecerit de clamore suo prosequendo.

# Cap. 4.

Breve de observando fine facto in curia Regis si alterutra partium infregerit vel cirographo communi contradixerit.

Rex vicecomiti salutem. Precipe N. quod juste et sine dilatione teneat finem factum in curia mea inter ipsum et R. de una hida terre in illa villa, unde placitum fuit inter illos in curia mea, et nisi fecerit et predictus R. fecerit te securum de clamore suo prosequendo, tunc pone eum per vadium et salvos plegios, quod sit coram me vel Justiciis meis ostensurus eo die, quare non fecerit. Et habeas ibi hoc breve. Teste etc.

### Cap. 5.

Breve de observando fine facto in curia Regis alterutra partium jam infracta [?].

§. 1. Die autem statuta si non venerit neque se essoniaverit vel si post tria essonia neque venerit neque responsalem miserit, quid sit tunc faciendum, patet per illum tratatum, qui supra positus est de loquelis per plegios attachiatis et per primum librum. §. 2. Utroque vero presente in curia, si scripturam (concordiam inter se factam continentem) utraque pars recognoverit, vel si per Justicias domini Regis, coram quibus concordia ipsa facta fuit, concordiam talem esse proponitur in curia, et hoc per eorum recordum recte fuerit testatum, tunc qui concordiam ipsam infregit, remanebit in misericordia domini Regis et salvo attachiabitur, quousque securitatem invenerit bonam, quod concordiam ipsam de cetero servabit; faciendo scilicet quod convenit, si id possibile est vel alias rationabile grantum adversarii faciendo. Necesse est enim, quod id, quod aliquis in curia domini Regis coram domino rege vel ejus Justic. recognoverit, vel quod se facturum in manum ceperit, teneatur is, qui id cognovit vel in manum cepit. Si vero fuerit concordia talis facta super placito terre, tunc is, qui in curia convictus fuerit vel confessus, finem ipsum legittime non observasse,

si tenens fuerit, terram ipsam eo ipso amittet, si autempetens, loquelam ipsam. J.3. Sin autem et partes ipse, una vel utraque cirographo communi contradixerit, tunc summonebuntur eedem Justitie, quod 'sint die qui ad id eis prefigitur in curia, ad recordandum in curia quomodo loquela illa, que fuit coram eis in curia domini Regis inter illum et illum de tanta terra in villa illa, quam ipse clamavit versus illum, remansit, et si ille inde coram eis per eorum licensiam concordati fuerint - sub qua forma concordia illa facta fuerit. §. 4. Verum distinguendum est, utrum concordia illa facta fuerit in capitali curia domini Regis, an coram Justiciis itinerantibus. Quod si coram Justiciis itinerantibus facta fuerit, tunc eedem Justitie summonebuntur, quod sint cum quibusdam discretis militibus de illo comitatu, ubi facta fuerit concordia illa in curia, qui concordie ipsi interfuerint et rei veritatem sciant, ad faciendum tunc ibi recordum illius loquelae cum eisdem militibus ad curiam ex parte totius comitatus propter id faciendum transmittendis et per hoc breve:

### Cap. 6.

Breve de summonendis justiciis itinerantibus ad faciendum in curia recordum concordie coram eis facte.

§. 1. Rex vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores illos N. et R., quod sint coram me vel Justiciis meis eo die, ad recordandum cum discretis militibus de illo comitatu quomodo loquela de una hida terre qua N. clamavit versus R. in illa villa, et unde placitum fuit coram eis in itinere suo, remansit in curia mea.

§. 2. Preterea precipietur vicecomiti illius comitatus in quo fuerit terminata, loquela coram Justiciis, quod habeat tunc recordum illius loquele coram rege vel ejus Justiciis per discretos milites sui comitatus, |quod fiet per breve infra scriptum de recordo tali presentandi a curia:

### Cap. 7.

Breve de recordo comitatus transmittendo ad curium de supradicta loquela coram justiciis itinerantibus deducta.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod facias recordari in comitatu tuo loquelam que est inter illum et illum de tauta terra in illa villa et ut infra Capitulo post proximum Capitulum.

### Cap. 8.

De recordis curie, quod eis semper est standum et de recordis aliarum curiarum et quod eis non semper est standum, nisi in casibus et de judicio illarum, si falsum dicatur ab alterutra partium.

S. 1. Presentibus itaque Justiciis in curia, et in recordo bene concordantibus necesse est eorum recordo stare sine contradictione alterius partis, ut predictum est. Si vero super hoc dubitaverint, ita quod non possunt inde acertari, tunc de novo placitum illud incipietur et deducetur in curia. S. 2. Sciendum tamen, quod nulla curia recordum habet generaliter preter curiam domini Regis. In aliis enim curiis si quis aliquid dixerit unde eum penituerit, poterit id negare contra totam curiam tertia manu cum sacramento, id se non dixisse affirmando; vel cum pluribus vel cum paucioribus secundum consuetudinem diversarum curiarum. §. 3. In quibusdam tamen casibus habent comitatus et alie curie minores recordum per assisam de consilio regni inde factam, quemadmodum si fuerit in curia aliqua minore vadiatum duellum, et postmodum transferatur loquela illa in Curia domini Regis, tunc de clameo petentis et de defenso tenentis et de verbis de quibus duellum id sit judicatum et vadiatum, curia ipsa suum recordum habebit, etiam in curia domini Regis. Sed de aliis non, nisi de escambio campionis. Si enim postquam translata fuerit loquela illa in curiam domini Regis, producatur alius campio, quam ille, qui duellum vadiavit in curia minore, et super hoc mota contentione, de hoc quoque stabitur recordo minoris curie per assisam regni. §. 4. Preterea sciendum, quod recordo minoris curie potest quis adicere, se amplius aliquid dixisse, quam in recordo ipso contineatur, et se id in curia dixisse per sacramentum duorum legalium virorum vel plurium secundum consuetudinem curie, contra totam curiam probare, quia non tenetur curia aliqua recordum suum per duellum vel probare vel defendere. §. 5. Excipere autem quandum partem, cencedere aliam, nulli licet et hoc per assisam regni; cum tamen totum recordum negari possit ab initio prestito sacramento, forma prescripta. Licet autem non teneatur curia aliqua recordum suum per duellum, tenetur tamen judicium suum tueri per duellum. Ut si quis proponat versus curiam aliquam se ei falsum judicium fecisse, et ideo falsum, quia cum unus ita dixerit

et alius ita responderit, curia ipsa de his verbis et per hec verba judicium falsum ei fecit et idem falsum judicium ei reddidit per illum N. Qui si hac versus eum negare voluerit, paratus sit alius hoc versus eundem probare, maxime per aliquem idoneum testem, qui hoc paratus sit diracionare. Sic utrinque poterit bene ad duellum inde perveniri. S. 6. Sed utrum curia ipsa teneatur per aliquem de curia se defendere, vel per alium extraneum hoc fieri possit quero. Et quidem tenetur se defendere maxime per illnm, qui judicium id reddidit. Et quidem si curia inde convicta fuerit, dominus curiae in misericordia Regis remanet, et perpetuo curiam amittit, preterea tota curia in misericordia domini Regis remanet. Si vero calumpniator in probatione defecerit, loquelam principalem eo ipso amittet. 6. 7. Item recordum potest habere quelibet curia ex beneficio principis, quemadmodum si Rex aligua rationabili causa motus, fecerit aliguam curiam summoneri ad recordum faciendum in curia sua. Ita quod velit dominus Rex, quod non liceat ejus recordo contradici. Solet autem multotiens summoneri aliqua curia quod habeat recordum alicujus loquele coram domino Rege vel ejus Justic., licet inde tale non habeat recordum cui contradici non possit, quia ex consensu partium poterit in loquela ipsa per ipsum recordum procedi; si recordum id tale esse consenserint, fit summonitio per tale breve:

### Cap. 9.

Breve item de quo supra, id est de recordo comitatus ex consensu partium transmittendo ad curiam de aliqua loquela:

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi quod facias ecordari in comitatu tuo, loquelam, que est inter illum t illum, de tanta terra in villa illa. Et habeas recor'um illius loquele coram me vel Justiciis meis ad illum erminum per quatuor legales milites, qui interfuerunt d recordum id faciendum. Et summone per bonos sumtonitores illum, qui terram illam clamat, quod tunc sit ii cum loquela sua et illum, qui terram illam tenet, quod unc sit ibi ad audiendum illud. Et habeas etc.

### Cap. 10.

Item de recordis minorum curiarum factis in curia Regi causa consilii capiendi et de recordis comitatus in casibus quibusdam.

§. 1. Preterea recordum habent minores curie, d his, que in eis facta sunt, in curia domini Regis; quo contingit, quando aliquis Baro habet aliquam loquelam in curia sua, unde aliqua rationabilis dubitatio oriatur, it quod curia ipsa non sufficiat eam determinare; tunc po test dominus ipse curiam suam ponere in curiam domin Regis; ita quod de dubitatione ipsa consilium et assensur habeat curie domini Regis, quid inde de jure fieri debeat Et hoc debet dominus Rex de jure Baronibus suis, scilice quod ob talem causam possunt sui Barones curias sua sic in curiam suam ponere, ita, quod faciat eis haber in curia sua de peritis hominibus suis, qui eis super ho consilium prestent. Cum autem in curia domini Regi super dubitationibus suis fuerint certificati, poterint ind cum loquela sua redire et ipsam in curia sua deducer et terminare. §. 2. Item recordum habet comitatus de plegii vel plagis datis et receptis in ipso comitatu et in similibus

Marie and the Land of the land

rotality of the contillar or opin military and the

of the last beautiful and

# Hic incipit Liber Nonus de homagiis et releviis et serviciis et de auxiliis et de propresturis et limitibus invasis.

### Cap. 1.

De homagiis et releviis; et quando et a quo et qualiter et quibus dominis fieri debet homagium et relevium et quid debet homo domino suo ex homagio et quid dominus poterit sua autoritate sive breve Regis cogere vasallum respondere ei in curia sua, si inique aliquid egerit erga dominum contra homagium suum et si servitium ei debitum de terra sua non fecerit.

§. 1. Predictis restat continuandum de homagiis faciendis et releviis recipiendis. Mortuo siquidem patre vel alio quocunque alicujus antecessore tenetur dominus feodi ab initio recipere homagium recti heredis, sive fuerit infra etatem heres sive plenam habuerit etatem; dummodo masculus sit, femine enim nullum homagium facere possunt de jure, licet plerunque fidelitatem dominis suis prestare soleant, veruntamen, si fuerint maritate, mariti earum homagium dominis suis de feodo illorum facere debent. Ita dico, si feoda illa homagium debeant. 6.2. Sin autem heres masculus fuerit et minor, nullam de jure vel de ipso herede vel de tenemento suo habere debet custodiam dominus feodi, donec ipsius heredis receperit homagium; quia generaliter verum est quod nullum servitium sive relevium sive aliud potest quis ab herede, sive fuerit major sive minor exigere, donec ipsius heredis receperit homagium de tenemento, unde servitium habere clamat. S. 3. Potest autem quis plura homagia diversis dominis facere de feodis diversis diversorum dominorum. Sed unum eorum oportet esse precipuum, et cum ligeancia factum illi scilicet domino faciendum, a quo tenet suum capitale tenementum is, qui homagium facere debet. §. 4. Fieri autem debet homagium sub hac forma, scilicet ut is, qui homagium facere debet, ita fiat homo domini sui quod fidem illi portet, de illo tenemento, undo

homagium suum prestat et quod ejus in omnibus terrenum honorem servet, salva fide debita domino Regi et heredibus suis. 6. 5. Et ex hoc liquet, quod vasallus non potest dominum suum infestare, salva fide homagii sui, nisi forte se defendendo, vel nisi ex precepto principis, cum iverit cum eo contra dominum suum in exercitum. Et generaliter nihil de jure facere potest quis, salva fide homagii, quod vertat ad exheredationem domini sui vel ad dedecus corporis sui. S. 6. Si quis ergo plura homagia pro diversis feodis suis fecerit diversis dominis, qui se invicem infestent, si capitalis dominus ejus ei praeceperit, quod secum in propria persona eat contra alium dominum suum, oportet eum ejus praecepto in hoc obtemperare, salvo tamen servitio alterius domini de feodo, quod de eo tenet. §. 7. Patet itaque ex predictis, quod si quis aliquid ad exheredationem domini sui fecerit, et super hoc convictus fuerit, feodum, quod de eo tenet de jure amittet et heredes ejus. Idem quoque erit, si manus violentas quis in dominum injecerit eum ledendo vel atroci injuria afficiendo, et hoc fuerit in curia versus eum legittime comprobatum. §. 8. Sed utrum in curia domini sui teneatur quis se defendere versus dominum suum, de talibus objectis quero, et utrum dominus suus posset eum ad id faciendum distringere per considerationem curie sue sine precepto domini Regis vel ejus Justic. vel sine brevi domini regis vel ejus capitalis Justic. Et quidem de jure poterit quis hominem suum per judicium curie sue deducere et distringere ad curiam suam venire; et nisi se versus dominum suum tertia manu, vel quota manu curia sua consideraverit possit se purgare in misericordia domini sui de toto feodo, quod de eo tenet, remanebit. §. 9. Item quero, utrum dominus possit distringere hominem suum veniendi in curiam ad respondendum de servitio, unde dominus suus queritur, quod ei deforciet, vel quod aliquid de servitio suo ei retro sit. Et quidem bene poterit de jure hoc facere, etiam sine precepto regis vel ejus Justic. Et ita poterit inter dominum et hominem suum inde ad duellum vel ad magnam assisam pervenire per aliquem parium suorum, qui de hoc testem se faciat, sicut ille, qui viderit ipsum tenentem vel antecessores suos fecisse servitium id de feodo illo ipsi domino vel antecessoribus suis; et hoc paratus sit diracionare. Si vero super hoc convictus fuerit tenens ipse de jure de toto feodo, quod de domino illo suo tenet exheredabitur. Sin autem non poterit quis tenentes suos Justiciare, tunc demum ad curie refugium erit necessarium decurrere. §. 10. Potest autem homo liber masculus homagium facere, tam is, qui etatem habet, quam is, qui infra etatem est, tam clericus, quam laicus. Episcopi vero consecrati homagium facere non solent domino Regi etiam de baroniis suis, sed fidelitatem cum juramentis interpositis ipsi prestare solent. Electi vero in episcopos ante consecrationem suam homagia sua facere solent.

# Cap. 2.

### De quibus rebus fiant homagia et quibus non.

Fiunt autem homagia de terris et tenementis liberis, tantummodo de servitiis de reditibus certis assignatis in denariis et in aliis rebus; pro solo vero domino fieri non debent homagia alicui, excepto principi; verum de omnibus terris non semper fieri debet homagium, quia non de dotibus nec de maritagiis liberis, nec de feodo juniorum sororum de primogenita tenentium infra tertium heredem utrobique, nec de feodo in liberam elemosynam dato, nec de aliquo tenemento dato quocunque modo in maritagium, quantum ad personam viri mulieris, cujus illud sit maritagium.

# Cap. 3.

### Quibus personis fiunt homagia et de releviis questio.

§. 1. Fieri autem possunt homagia libero homini, tam masculo quam feminae, tam majori, tam minori, tam clerico, quam laico. Sciendum tamen, quod si quis homagium fecerit mulieri de aliquo tenemento, que postea nupserit alicui viro, tenebitur vir ille eidem marito homagium facere de eodem tenemento. §. 2. Queri autem potest, si quis aliquod tenementum versus aliquem per concordiam factam in curia diracionaverit, qui tenementum id prius releviaverit versus capitalem dominum, utrum ille, qui diracionavit debet tenementum illud releviare?

### Cap. 4.

Item de homagiis et releviis quando et a quibus et quibus dominis fieri debeant vel non debeant homagia et relevia et quid debeat homo domino suo vel non ex homagio novo vel veleri et de warrantisatione tenementi dati pro servitio vel homagio alicui.

S. 1. Mutua quidem debet esse dominii et homagii fidelitatis connexio, ita quod quantum homo debet ex homagio, tantum illi debet dominus ex dominio preter solam reverentiam, unde, si aliquis alicui donaverit aliquod tenementum pro servitio et homagio suo, quod postea alius versus eum diracionabitur, tenebitur quidem dominus tenementum id ei warrantizare vel competens escambium ei reddere. Secus est tamen de eo, qui de alio tenet feodum suum sicut hereditatem suam et unde fecerit homagium, quia licet is terram illam amittat, non tenebitur ei dominus ad escambium. 6. 2. Mortuo vero patre vel antecessore alicujus, ut predictum est, et herede relicto. qui infra etatem sit, nullam jus habet dominus feodi in custodia heredis vel hereditatis, nisi prius recepto homagio heredis. Recepto vero homagio, in custodia ipsius domini remanebit heres ipse cum hereditate sua sub forma predicta, donec plenam habuerit etatem. Tandem vero eodem ad etatem perveniente et facta ei hereditatis restitutione, quietus erit a relevio ratione custodie. §. 3. Mulier vero heres alicujus relicta, sive plenam habuerit etatem sive infra etatem fuerit, in custodia domini sui remanebit, donec de consilio domini sui maritetur. Verum si infra etatem fuerit, quando dominus suus in custodiam illam receperit, tunc ipsa maritata quieta erit hereditas illa a relevio, quantum ad se et quantum ad virum suum. Sin autem habuerit etatem eo tempore, licet aliquamdiu in custodia domini sui remaneat antequam maritetur, relevium tamen dabit maritus suus, qui illam in uxorem duxerit. Semel autem prestitum relevium a marito alicujus mulieris, utrumque, scilicet tam maritum quam uxorem, tota vita sua de relevio ipsius hereditatis acquietabit; quia nec mulier ipsa nec secundus maritus suus, si secundo nupserit, premortao viro suo, nec primus maritus suus, premortua uxore sua, terram illam iterum releviabit. §. 4. Cum autem heres masculus et netus heres etatem habens relinquatur, in sua hereditete se tenebit, ut supradictum est, etiam invito domino, dum

tamen domino suo, sicut tenetur, suum offerat homagium coram probis hominibus, et suum rationabile relevium alicujus, juxta consuetudinem regni, de feodo unius militis, centum solidos; de socagio vero quantum valet census illius socagii per unum annum; de Baroniis vero nihil certum statutum est, quia juxta voluntatem et misericordiam domini Regis, solent Baronie capitales de releviis suis domino Regi satisfacere. Idem est de serjanteriis. §. 6. Si vero dominus ipse nec homagium nec rationabile relevium ipsius heredis velit recipere, tunc relevium ipsum salvo custodiat et per probos homines id saepius domino suo offerat. Qui, si nullatenus id recipere voluerit, tunc heres ipse de domino suo domino Regi vel ejus Justiciis conqueratur, et tale breve inde habebit:

### Cap. 5.

Breve de recipiendo homagio et rationabili relevio.

Rex Vicecomiti salutem. Precipe N. quod juste et sine dilatione recipiat homagium et rationabile relevium R. de libero tenemento, quod tenet in villa illa, et quod de eo tenere clamat; et nisi fecerit, summone eum per bonos summonitores, quod sit coram me vel Justiciis meis eo die, ostensurus quare non fecerit. Et habeas ibi summonitores et hoc breve. T. etc.

### Cap. 6.

Utrum quis cogitur vel non cogitur recipere homagium et relevium alterius.

§. 1. De absencia siquidem ipsius summoniti quomodo sit judicandum, vel qualiter ad curiam venire idem distringendus sit, ex predictis collegi potest. Tandem vero ad curiam veniens, aut recognoscet illum ad rectum heredem aut negabit eum inde esse, heredem, aut dubitavit, utrum sit rectus heres an non. Item si recognoscat eum heredem, aut negabit eundem sibi optulisse homagium suum et rationabile relevium, aut id confitebitur, Si itaque id totum sic confiteatur, aut statim recipiet homagium, et rationabile relevium ipsius in curia, aut ei diem competentem dabit, qua id faciet. §. 2. Idem quoque dicendum est, etsi negaverit eum optulisse sibi homagium vel relevium, dummodo recognoscat eum ad heredem. Sin autem precise negaverit eum esse heredem, tunc

quidem, si extra seisinam esset, posset quidem assisam versus dominum suum querere de morte antecessoris sui. Veruntamen si in seisina sit, ita in seisina se teneat et patienter sustineat, donec placeat domino suo homagium suum inde recipere; quia non prius tenetur quis de relevio suo domino suo respondere, donec ipse homagium suum receperit de feodo, unde ei debet homagium. 6. 3. Si vero dubitaverit dominus ipse, utrum rectus heres fuerit, an non, qui homagium suum ei offert, quemadmodum si non fuerit notus ab ipso domino, vel etiam a vicineto, tanquam heres, tunc poterit quidem heres feodi terram illam in manum suam capere et retinere donec id clarius constet ei; id, quod dominus Rex de cunctis Baroniis suis capitalibus facere solet. Mortuo enim aliquo Capitali Barone suo, statim Baroniam in manu sua retinet Rex, donec heres grantum suum fecerit de relevio, licet heres ipse plenam habuerit etatem. §. 4. Possunt autem domini ex rationabili causa, receptiones hómagiorum et relevii de feodis suis quandoque differre, veluti, si alius, quam is, qui se facit heredem, clamet jus in hereditate sua; pendente enim lite non debet inde recipi homagium vel dari relevium; aut si dominus ipse jus se credit habere tenendi hereditatem ipsam in dominico suo; et tunc quidem si placitaverit inde versus illum, qui in seisina est, per breve domini Regis vel ejus Justiciae poterit tenens ipse ponere se in magnam assisam domini Regis, que sub qua forma procedere debeat in secundo libro supra explicitum est, nisi, quia de quibusdam articulis, fit hic quedam variatio, quod ex hoc brevi ad id faciendum liquet.

### Cap. 7.

Breve de summonenda magna assisa, quam vasallus in ea se ponit contra dominum suum petentem ejus hereditatem per breve Regis de recto et nolentem ejus homagium inde recipere.

Rex vieecomiti salutem. Summone per bonos summonitores quatuor legales milites de visineto illius ville, quod sint coram me vel Justiciis meis eo die ibi ad eligendum super sacramentum suum duodecim etc. qui melius rei veritatem sciant, et dicere velint ad faciendam recognitionem, utrum N. majus jus habeat tenendi unam hydam terre in illa villa de T. vel ipse R. tenendi eam

in dominico suo, quam ipse R. petit per breve meum versus predictum N. et unde N. qui terram illam tenet, posuit se in assisam meam, et petit recognitionem fieri,
utrum ille majus jus habeat tenendi terram illam in dominico vel predictus N. tenendi de eo. Et summone per
bonos summonitores predictum N. qui terram illam tenet,
quod tunc sit ibi auditurus illam electionem. Et habeas
ibi etc. T. etc.

### Cap. 8.

Utrum possit domirus cogere in curia sua vasallum autoritate propria sine brevi Regis prestare sibi auxilium et servitia et relevia.

§. 1. Postquam vero convenerit inter dominum et heredem tenentis sui de rationabili relevio dando et recipiendo, poterit idem heres rationabilia auxilia de hominibus suis inde exigere. Ita tamen moderate secundum quantitatem feodorum suorum et secundum facultatem, ne nimis gravari inde videantur, vel suum contenementum amittere. Nihil autem certum statutum est de hujusmodi auxiliis dandis vel exigendis, nisi ut predicta forma inviolabiliter observetur. S. 2. Sunt preterea alii casus, in quibus licet dominis auxilia similia, sed sub forma prescripta, exigere ab hominibus suis, veluti si filius vel heres suus miles fiat, vel si primogenitam filiam suam maritaverit; utrum vero ad Gwerram suam manutenendam possint domini hujusmodi auxilia exigere, quero? obtinet autem, quod non possunt ad id tenentes distringere de jure, nisi quatenus facere velint. 6. 3. Possunt autem domini tenentes tuos ad hujusmodi rationabilia auxilia reddenda etiam suo jure sine precepto domini Regis vel ejus capitalis Justic. per judicium curie sue distringere per catalla, que in ipsis feodis invenerint, vel per ipsa feoda, si opus fuerit; ita tamen, quod ipsi tenentes inde deducantur juste secundum considerationem curie sue et consuetudinem rationabilem, S. 4. Si ergo ad hujusmodi auxilia rationabilia reddenda posset aliquis dominus tenentes suos ita distringere, multo fortius districtionem eo modo licite poterit facere pro ipso relevio suo, vel pro necessario servitio suo de feodo suo sibi debito. Verum si dominus potens non fuerit tenentem suum pro servitiis suis vel consuctudinibus justiciare, tunc decurrendum erit ei ad auxilium Regis vel Capitalis Justic. et tale breve inde habebit:

### Cap. 9.

Breve de justiciando vasallo ad reddenda domino predicta, si ipse dominus impotens est illum per se justiciare.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi quod Justicies N. quod juste et sine dilatione faciat R. consuetudines et recta servitia, que ei facere debet de tenemento suo, quod de eo tenet in villa illa, sicut rationabiliter monstrare poterit eum sibi debere, ne oporteat eum amplius inde conqueri pro defectu recti. T. etc.

# Cap. 10.

De placito predicto per predictum breve inter dominum et vasallum in comitatu et quod misericordia cujuslibet placiti, quod in comitatu deducitur, vicecomiti debetur.

Sequitur autem placitum per hoc breve is, qui queritur in comitatu coram vicecomite et servitia sua in releviis vel in aliis rebus juxta consuetudinem illius comitatus exiget, et si jus suum inde diracionaverit, adversa pars rationabile relevium suum ipsi domino suo reddet et preterea in misericordia vicecomitis erit, quia generaliter verum est, quod ,,de quolibet placitum, quod in comitatu deducitur et terminatur, misericordia, que inde provenit, vicecomiti debetur." Que, quanta esse debet, per nullam assisam generalem determinatum est, sed, pro consuetudine singulorum comitatuum, debetur in quodam comitatu plus, in quodam minus. Abley's roll sharing tala

# Cap. 11.

De purpresturis quas quis fecit contra regem vel contra dominum suum, vel contra alium quemlibet et de misericordia Regis, qualis sit.

S. 1. Sequitur autem de purpresturis. Dicitur autem purprestura vel porprestura proprie, quando aliquid super dominum Regem injuste occupatur, ut in dominicis Regis vel in aquis publicis obstructis, vel in aquis publicis transversis a recto cursu, vel quando aliquis in civitate super Regiam plateam aliquid edificando occupaverit. Et generaliter quotiens aliquid fit ad nocumentum Regii tenementi vel Regie vie, vel civitati, placitum inde ad

coronam domini Regis pertinet. §. 2. Inquirentur autem hujusmodi purpresturae vel in capitali curia vel coram justiciis Regis ad tales inquisitiones faciendas in diversas regni partes transmissis per juratam patrie sive visineti. Et qui per juratam ipsam aliquam hujusmodi fecisse purpresturam convictus fuerit, in misericordia domini Regis remanet, de toto feodo, quod de eo tenet, et quod occupavit, reddet. §. 3. Et si in civitate super Regiam plateam edificando occupasse convictus fuerit, edificia quoque illa domino Regi remanebunt, illa scilicet, que in territorio regio probata fuerint constructa; et nihilominus in misericordia domini Regis remanebit. Est autem misericordia domini Regis, qua quis par juramentum legalium hominum de visineto eatenus amerciandus est, ne aliquid de suo honorabili contenemento amittat. §. 4. Cum quis contra alium, quam contra Regem purpresturam fecerit, aut contra dominum suum facit aut contra alium. Si contra dominum suum et non infra assisum, tunc distringetur ipse occupator, quod ad curiam domini sui veniat id adresciaturus. Ita dico, si aliud habuerit de eo tenementum et per hoc breve:

# Cap. 12.

Breve de justiciando tenente alicujus standi ad rectum domino suo in curia domini sui de purprestura, quam contra eum fecit.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod Justicies N. quod sine dilatione veniat in Curia J. domini sui, et ibi stet ei ad rectum de libero tenemento suo, quod super eum occupavit, ut dicit, ne oporteat, etc. P. etc.

### Cap. 13.

Item de purpresturis contra dominum vel alium quemlibet et de limitibus invasis.

§. 1, Qui si super hoc convictus fuerit in curia domini sui, tenementum illud, quod de illo domino suo tenuerit, sine recuperatione amittet. Sin autem nullum aliud tenementum de eodem domino habuerit, tunc dominus ipse versus eum placitabit in curia capitalis domini per breve de recto. §. 2. Similiter si quis super non dominum suum aliquid in hunc modum occupaverit et

non infra assisam, per breve de recto inde placitabit. Si autem infra assisam hec facta fuerint, tunc locum habet recognitio de nova disseisina ad recuperandam seisinam, unde infra dicetur. §. 3. In hujusmodi purpresturis quandoque invaduntur ipsi limites terrarum et per occupationem exceduntur. Et tunc alterutro vicinorum super hoc conquerente in curia, precipietur vicecomiti, quod coram eo per legales homines de vicineto fiat visus illorum limitum et per eorum sacramenta faciat eos esse sicut esse debent et esse solebant tempore Regis H. avi domini Regis et per hoc breve:

### Cap. 14.

Breve de faciendis rationabilibus divisis inter diversa tenementa.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod juste et sine dilatione facias esse rationabiles divisas inter terram R. in illa villa et terram Ade de Byri, sieut esse debent et esse solent, et sieut fuerunt tempore Regis H. avi mei, unde R. queritur, quod Adam injuste et sine judicio occupavit plus inde, quam pertinet ad liberum tenementum suum de Byri, ne amplius inde clamorem audiam pro defectu justicie. T. etc.

Hinc incipit Liber decimus de debitis laicorum, que debentur ex diversis contractibus, videlicet ex venditione, emptione, donatione, mutuo, commodato, locato, conducto, et de plegiis et vadiis, sive mobilibus sive immobilibus et de cartis debita continentibus.

# Cap. 1.

#### Placitum de debitis laicorum.

Placitum quoque de debitis laicorum spectat ad coronam et dignitatem regis; cum quis itaque de debito, quod sibi debetur, curie queritur, si placitum illud ad curiam Regis trahere possit, tale breve de prima summonitione facienda habebit:

### Cap. 2.

# Breve de summonitione facienda propter debita reddenda.

Rew vicecomiti salutem. Precipe IV. quod juste et sine dilatione reddat R. centum marcas, quas et debet, ut dicit et unde queritur, quod ipse ei injuste deforciat et nisi fecerit, summone eum per bonos summonitores, quod sit coram me vel Justiciis meis apud Westmonasterium a clauso pasche in quindecim dies, ostensurus, quare non fecerit. Et habeas ibi summonitores et hoc breve. Teste etc.

# Cap. 3.

Qualiter distringendus est debitor ut veniat de debito responsurus et de debito, quod debet sub plegiorum datione.

§. 1. De absentia quidem utriusque partis qualiter judicandum sit vel defalta ante litis ingressum in superioribus satis dictum est; illud tamen notandum est, quod

non solet Curia Regis aliquam districtionem facere ad justificandum aliquem per catalla, quod ad curiam veniat pro aliquo placito. Ergo de tali placito de consilio Curie potest quis distringi per feodum suum vel per plegiorum attachiamentum, sicut in aliis placitis fieri solet. 6. 2. Utroque vero existente in Curia, is, qui petit, pluribus ex causis debitum petere potest, aut enim debetur ei quid ex causa mutui, aut ex causa venditionis, aut ex commodato, aut ex locato, aut ex deposito aut ex alia justa debendi causa. §. 3. Ex causa mutui debetur aliquid, cum quis credit alii aliquid tale, quod consistit in numero, vel pondere vel'mensura; cum quis itaque aliquid tale crediderit, si plus eo receperit usuram facit; et si in tale crimine obierit, damnabitur tanquam usurarius per legem terre unde superius dictum est plenius. S. 4. Cum quid autem creditur alicui, solet illud plerumque credi sub plegiorum datione, quandoque sub vadii positione, quandoque sub fidei interpositione, quandoque sub carte expositione, quandoque etiam sub plurium istorum simul securitate. Cum ergo aliquid debetur sub plegiorum datione tantum, si principalis debitor ita inde defecerit, quod non habeat unde solvere possit, tunc demum recuperandum erit ad plegios et inde summonebuntur per tale breve:

### Cap. 4.

Breve de summonendo plegio debitoris, quod reddat pro eo, si ipse defecerit.

Rex vicecomiti salutem. Precipe N quod juste et sine dilatione acquietet R. de centum marcis versus N. unde eum aplegiavit, ut dicit, et unde queritur, quod eum non acquietavit inde, et nisi fecerit, summone eum per bonos summonitores etc.

# Cap. 5.

Si plegii apparentes in curia confiteantur vel negent omnes vel quidam plegiationem et de jure plegiorum et de contentione inter ipsos et quando habent regressum ad eum, quem plegiaverint et quando uon.

§. 1. Apparentibus siquidem plegiis in curia aut confitentur suam plegiationem aut negent. Si confiteautur, tunc autem tenentur creditori inde satisfacere ad terminos competentes et in curia ad id assignatos; vel, se

ab illa plegiatione per solutionem vel alio modo legittime acquietasse, tenentur legittime probare. §. 2. Tenentur autem plegii, si plures fuerint, singuli in totum, nisi aliter convenerit, quando se plegios inde fecerunt, et ad inde satisfaciendum simul sunt distringendi; ita, quod si plures dati fuerint plegii, et aliquis vel aliqui eorum non habeant, unde reddere possunt, ipsum onus acquietancie ad ceteros vel in totum vel in quantum ipsi defecerint spectabit. Verum si de debitore aliquo plegiando plegii pro certis partibus dati fuerunt, quicquid de quibusdam corum plegiorum contigerit, reliqui non nisi pro partibus suis inde respondere cogentur. §. 3. Poterit ergo ex hoc esse contencio quandoque inter creditorem et plegios, quandoque inter ipsos plegios, si plegius aliquis dicat, se de minori summa plegiasse principalem debitorem et contra eum dicatur, quod de majori. Cum enim singuli plegii de certis partibus constituuntur, tunc necesse habet ipse creditor cum illo agere, qui minus confitetur se debere ex sua plegiatione, quam debeat. Sin autem quidam eorum in totum, quidam de certis partibus constituantur plegii, tunc quidem necesse esse erit illis, qui in totum plegiaverint, agere cum illis, qui minus quam inde debent confitentur se debere. Quod qualiter probari debent ex sequentibus liquebit. S. 4. Soluto vero eo, quod debetur, ab ipsis plegiis, recuperare inde poterint ad principalem debitorem, si postea habuerit, unde eis satisfacere possit, per principale placitum de debitis unde inferius dicetur. S. 5. Sciendum tamen, quod si quis alium plegiaverit de stando ad rectum in aliqua loquela et pro defalta ipsius, quem plegiaverit, in misericordiam inciderit; ita quod ob illam causam aliquid persolverit, super hac de cetero nil recuperare poterit versus illum, quem plegiavit. Quicunque autem alium plegiaverit de stando ad rectum de aliquo placito, quod pertinet ad coronam domini Regis, ut de pace domini Regis infracta, vel alio, si non habuerit eum ad rectum pro plegiatione illa, incidet in misericordiam domini Regis, que qualis sit superius dictum est; et per hoc liberabitur ab illa plegiatione. G. 6. Sin autem plegii ipsi plegiationem in Curia negaverint, tunc si plures fuerint inde dati plegii, aut omnes negant plegiationem illam, aut quidam confitentur et quidam negant. Si vero quidam confitentur et quidam negant, tunc placitum inde esse poterit, tum inter ipsum creditorem et plegios, tum inter plegios confitentet et plegios negantes secundum quod supradictum est. §. 7. Que vero diracionatio inde exigatur inter quoscunque placitum illud vertatur? quero. Utrum scilicet per duellum fieri debeat, an alio modo, vel utrum scilicet plegii per juramentum tot hominum, quot Curia exigit, plegiationem ipsam possint negare. Dicunt autem ad hoc quidam, quod creditor ipse suo et legittimorum testium juramento poterit hoc de jure probare versus ipsos plegios, nisi plegii ipsi eum velint a sacramento levare; nunc, quando petens ipse paratus accedit ad faciendum sacramentum, olim vero oportuit hoc fieri ante legem vadiatam. Sic ergo in tali casu potest inde perveniri ad duellum.

### Cap. 6.

De debito quod sub vadii positione debetur; et de distinctione et jure vadiorum.

§. 1. Creditur quoque mutuo res aliqua sub vadii positione, quod cum fit, quandoque res mobiles, ut catalla, ponuntur in vadium, quandoque res immobiles, ut terre et tenementa et redditus, sive in denariis sive in aliis rebus consistentes. Item cum inter creditorem et debitorem convenerit de vadio interponendo, cujuscunque modi res invadiata sit, debitor ipse aut statim ipsi creditori facit habere sui vadii seisinam postquam sibi rem mutuo datam accepit, aut non. §. 2. Item invadiatur res quandoque ad terminum quandoque sine termino; item quandoque invadiatur res in mortuo vadio, quandoque non. Mortuum vadium dicitur illud, cujus fructus vel redditus interim percepti in nullo se acquietent. §. 3. Cum itaque res mobiles ponuntur in vadium, ita quod creditori inde fiat seisina, et ad certum terminum salvo tenetur creditor vadium illud custodire; ita, quod nec eo utatur vel quocunque modo tractet illud, quare deterius efficiatur. Sin autem in custodia deterius factum fuerit infra terminum per culpam creditoris, computabitur in debitum ei ad valentiam ipsius deteriorationis. Preterea, si res talis fuerit, quod expensas exigat et custum necessarium, veluti ut pascatur vel reficiatur, secundum quod convenerit inde inter creditorem et debitorem servabitur inter eos. S. 4. Preterea, cum ad certum terminum res aliqua ponatur in vadium, aut ita convenit inter creditorem et debitorem, quod si ad terminum illum vadium suum non acquietaverit debitor ipse, tunc vadium ipsum remanebit ipsi creditori, ita quod negocium suum sicut

de suo inde faciat, aut nihil tale inter eos convenit. In priori casu stabitur convencioni; in secundo, existente termino, si fuerit debitor in mora solvendi debitum, poterit creditor se inde conqueri ei justiciabitur debitor ut ad curiam veniat et inde respondeat et per hoc breve:

### Cap. 7.

Breve de summonendo debitore de vadio acquietando versus creditorem quum terminum statutum preteriit.

Rex vicecomiti salutem. Precipe N. quod juste et sine dilatione aquietet rem illam, quam invadiavit R. pro centum marcis usque ad terminum, qui preteriit, ut dicit, et unde queritur, quod eum nondum acquietavit; et nisi fecerit etc.

### Cap. 8.

Si debitor apparens in curia confiteatur vel neget vadium suum esse vel debitum accepisse et de jure vadiorum et de diversitate eorum, sive sunt mobilia sive immobilia.

6. 1. Qualiter autem distringendus sit, ut ad curiam veniat, utrum per ipsum vadium, an alio modo? quero. Illud autem relinqui potest consilio curie, quia ut quolibet modo potest res satis competenter expediri; oportet enim, quod aliquando presens sit in curia, antequam res sua creditori clametur quieta; possit enim presens aliquid dicere, quare res ipsa creditori non remaneret quieta. S. 2. Existens vero in curia debitor ipse, aut confitetur, se rem illam in vadium pro debito illo posuisse aut negat. Si confitetur, quia eo ipsi confitetur debitum, precipietur ei, quod ad rationabilem terminum vadium ipsum acquietet, et nisi fecerit, dabitur licentia ipsi creditori, de cetero negocium suum de vadio ipso sicut de propria re facere, quomodo voluerit. §. 3. Sin autem id neget, tunc rem ipsam aut dicit suam esse, sed aliqua de causa ab ejus decidisse possessione et alium in possessione constitutum, ut ex commodato aut ex commodatione custodiae causa, aut alia hujusmodi causa, aut in curia eandem rem suam non esse confitebitur; quod si fecerit, dabitur statim licentia ipsi creditori de re ipsa ut de propria disponere. Si vero rem illam suam esse dicat, sed neget tam vadium, quam debitum, tunc tenebitur ipse creditor pro-

bare versus eum, quod tantum ei credidit, quantum est In demanda sua et quod rem ipsam ei inde nominatam in vadium posuit. Qualis enim diracionatio inde esse debeat, ex predictis patere potest que supradicta sunt de plegiis [autem], qui plegiationem suam negant. §. 4. Ante terminum vero debitum peti minime potest. Si vero non ad aliquem terminum sed sine termino res aliqua invadiatur, quocunque tempore voluerit creditor, debitum petere potest. Soluto autem eo, quod debetur ab ipso debitore tenetur ipse creditor rem invadiatam et sine aliqua deterioratione restituere; nec si res illa aliquo casu amissa fuerit aut deteriorata in custodia, per id versus debitorem minime liberabitur, quia precise tenetur aut rem invadiatam restituere, vel de ea satisfacere aut debitum amittere. Quandoque vero convenit inter debitorem et creditorem de re aliqua invadiata, accepta a debitore re mutuata, si non sequatur ipsius vadii traditio, quomodo consuletur ipsi creditori in tali casu, maxime, cum possit eadem res pluribus aliis creditoribus tum prius tum posterius invadiari. §. 5. Super hoc notandum est, quod curia domini regis hujusmodi privatas conventiones de rebus dandis vel accipiendis in vadium vel alias hujusmodi extra curiam sive etiam in aliis curiis, quam in curia domini Regis factis, tueri non solet nec warrantizare; et ideo, si non fuerint servate, Curia domini regis se inde non intromittet ac per hoc de jure diversorum credi-torum priorum vel posteriorum aut de privilegio eorum non tenetur responderi. §. 6. Cum vero res immobilis ponitur in vadium, ita quod inde facta fuerit seisina insi creditori, et ad terminum, aut ita convenit inter creditorem et debitorem, quod exitus et redditus interim se acquietent, aut sic quod in nullo se acquietent. Prima conventio justa est et tenet; secunda injusta est et inho-nesta, que dicitur mortuum vadium; sed per Curiam domini Regis non prohibetur fieri et tamen reputat eam pro specie usure. Unde și quis în tali vadio decesserit et post mortem ejus hor fuerit probatum, de rebus ejus non aliter disponetur, quam de rebus usurarii. Cetera serventur, ut prius de vadiis in rebus mobilibus consistentibus dictum est. §. 7 Notandum tamen, quod ex quo aliquis solverit id quod debuit vel solvere se obtulit competenter, si creditor ulterius vadium penes se maliciose detinuerit, debitor ipse se inde curie conquerens tale breve habebit:

### Cap. 9.

Breve de summonendo creditore de restituendo vadio debitori.

Rex vicecomiti salutem. Precipe N. quod juste et sine dilatione reddat R. totam terram vel terram illam in villa illa, quam ei invadiavit pro centum marcis, ad terminum, qui preteriit, ut dicit, et denarios suos idem recipiat vel quam inde acquietavit, ut dicit, et nisi secrit, summone eum per bonos etc.

### Cap. 10.

Si creditor apparens in curia dicat se vadium tenere ut vadium vel ut feodum suum.

Apparens autem in curia creditor super hoc summonitus, aut cognoscit terram illam ad vadium suum vel dicet se tenere terram illam ut feodum suum. In primo casu oportet eum aut vadium reddere, aut rationabilem causam ostenderc in curia, quare id facere non debeat. In secundo vero casu utrolibet eorum petente id est creditore vel debitore, ponetur super recognitionem patrie, utrum creditor teneat terram illam ut feodum suum vel utrum pater ejus vel alius antecessor fuerit inde seisitus ut de feodo vel ut de vadio, die, qua obiit; et sic potest objici ei, qui seisinam patris sui petit et sic poterit super hoc recognitio multipliciter variari pro modo petendi et pro modo respondendi. Si autem recognitio a neutro petatur, procedet placitum in curia super recto.

# Cap. 11.

Si creditor per debitorem vel per alium a seisina vadii sui ceciderit illud non recuperabit.

§. 1. Creditor siquidem, si a seisina sua ceciderit per debitorem vel per alium, nullam inde seisinam per curiam recuperabit, nec etiam per recognitionem de nova diseisina. Si enim per alium quam per debitorem injuste et sine judicio de vadio suo fuerit disseisitus, debitor ipse poterit habere assisam de nova disseisina. §. 2. Si vero per debitorem ipsum, nullum versus eum per curiam recuperare habebit de vadio suo recuperando vel de novo ingressu, nisi per ipsum debitorem. Oportet enim ipsum

creditorem ad principale placitum redire, ut justicietur debitor, ut ei de debito suo satisfaciat. Et summonebitur inde debitor per breve supradictum de prima summonitione faciendo.

### Cap. 12.

Si creditor petat, quod sibi detur per fidem vel per testes vel per duellum vel per cartam et qualiter probatur vel improbatur carta et quot modis quis convictus cadit in misericordiam Regis.

§. 1. Die autem statuta debitore apparente in Curia, creditor ipse si non habeat inde vadium neque plegium neque alium diracionationem, nisi solam fidem, nulla est hec probatio in Curia domini Regis. Verumtamen de fidei lesione vel transgressione inde agi poterit in Curia christianitatis. Sed judex ipse ecclesiasticus licet super crimine tali possit cognoscere et convicto penitentiam vel satisfactionem injungere, placita tamen de debitis laycorum vel de tenementis in Curia Christianitatis per assisam regni, ratione fidei interposite, tractare vel terminare non potest. Oportet ergo creditorem aliis uti probationibus, si debitor debitum ipsum neget. Si enim illud confiteatur, tunc tenetur inde satisfacere simili modo, ut predictum est de plegiis confitentibus. Per testem siquidem idoneum potest inde fieri diracionatio, et per duellum et per cartam quoque. §. 2. Cum quis itaque ad debiti sui probationem cartam adversarii sui vel antecessoris ejus offerat in Curia aut cartam ipsam advocat adversarius aut non. Si debitur cartam suam non advocat, duobus modis eidem contraire vel contradicere potest, scilicet ipsum sigillum in Curia recognoscendo suum esse, sed tamen vel per se vel per suum assensum sive antecessoris sui cartam esse confectam negando, vel omnino et sigillum et cartam negando. 6. 3. In primo casu ubi sigillum suum esse publice recognoverit in curia, cartam illam precise tenetur warrantizare et convencionem in ipsa carta expressam sicut in ea continetur, omnino servare sine contradictione et sue male custodie imputet, si damnum incurrat per sigillum suum male custoditum. In posteriore vero casu poterit in curia carta ipsa per aliquem idoneum testem, presertim ipsi carte insertum, probari per duellum. §. 4. Alio etiam modo solet fides cartis imponi in curia, scilicet aliquibus certis et manifestis indiciis, veluti per alias cartas eodem sigillo signatas, et de quibus.

constet, quod ejus carte sint, qui cartam illam suam esse negat, ita quod eas bene warrantizat in curia. Tunc enim, si ita per omnia sibi concordent, quod nulla suspicio diversitatis sigillorum appareat, haberi solet pro convicto; et sive hoc sive alio legittimo modo aliquis convincatur, super tali opere loquelam semper amittet sive placitum fuerit de debito sive de terra, sive de quacunque alia re; et preterea in misericordia Regis remanet. 6. 5. Generaliter autem verum est, quod ,,quicunque aliquid dixerit in curia vel in placito, quod iterum negaverit, vel unde sequelam vel warrantum, vel probacionem sufficientem non habuerit, vel ad cujus contrarium dicendum, vel ad quod negandum per sufficientem probacionem districtus fuerit, in misericordia Regis remanet." S. 6. Si vero cartam illam ab initio advocat is, conta quem producitur ad debitum aliquod probandum, tunc juxta carte illius tenorem tenebitur ipse debitor creditori satisfacere. §. 7. Cum vero aliquid mutuo creditor sub plurium predictorum securitate simul, tunc quoque ex quo debitor ipse recte defecerit, distringendus est ipse simul per omnes securitates illas. Ideo enim plures securitates ab eo inde recepte sunt, ut citius deficiente debitore, creditori inde satisfaciat, quam si una sola securitas intervenisset.

### Cap. 13.

### De his, que debentur ex causa commodati.

6. 1. Ex causa quoque commodati solet res aliqua quandoque deberi; ut, si rem meam tibi gratis commodem ad usum inde percipiendum in servicio tuo; expleto quidem servicio rem meam mihi teneris reddere sine deterioratione, si exstat; si autem res ipsa interierit, vel perdita fuerit quocunque modo in custodia tua, omnino teneris ad rationabile pretium mihi restituendum. Sed sub qua vel cujus probatione prestandum? §. 2. Preterea si quis usque ad certum locum rem suam, vel usque ad certum tempus alii commodaverit, et is, qui eam ita recepit ultra illum locum vel illud tempus, eadem re usus fuerit, in quantum id emendare debeat vel sub qua probacione vel cujus idem sit judicandum? quero. A furto enim omnimodo excusatur per hoc, quod initium habuerit sue detentionis per dominum illius rei. Quero item utrum dominus possit rem suam, ita alii commodatam, infra tem-H.

pus vel locum revocare, presertim si ejus usu ipsemet interim indigeat?

### Cap. 14.

De his, que debentur ex causa emptionis vel venditionis et si res empta fuerit tradita vel non, vel pretium, vel arre date, et ad quem spectat vitium vel periculum rei empte.

S. 1. Ex causa quoque emptionis et venditionis debetur aliquid, cum quis rem suam alicui vendiderit; debetur enim precium ipsi venditori et res empta ipsi emptori, Perficitur autem emptio et venditio cum effectu, ex quo de pretio inter contrahentes convenit, ita tamen, quod secuta fuerit rei empte et vendite traditio, vel quod pretium fuerit solutum totum sive pars vel saltem, qued arrhe inde fuerint date et recepte. §. 2. Sed in duobus prioribus casibus nullo modo potest alteruter contrahentium sola voluntate a contractu resilire, nisi ex aliqua justa et rationabili causa, veluti, si inter eos convenerit, ut liceat alterutri eorum inde se impune retrahere infra certum terminum; tunc enim licet utrique (sicut convenit) infra datum terminum a contractu impune recedere, quippe generaliter verum est, quod "conventio legem vincit." §. 3. Preterea, si venditor ipse rem suam vendiderit emptori tanquam sanam et sine mahemio, si postea probare poterit emptor rationabiliter, rem ipsam tempore contractus minus sanam fuisse et cum mahemio, tunc quidem venditor tenebitur rem suam retro habere. Verum sufficit, rem fuisse idoneam tempore contractus, quicquid postea de illa contingat. Sed infra quod tempus liceat hoc probare vel inde conqueri? quero; maxime, ubi nullum pactum intervenit? §. 4. Ubi vero sole arrhe date sunt, si emptor a contractu recedere voluerit id ei cum arrharum amissione licebit. Sin autem venditor recedere voluerit in tali causa, quero, utrum sine pena id facere possit? quod non videtur, quia tunc videretur in hoc melioris condicionis venditor quam emptor. Quodsi impune id fieri nequit, quam penam inde prestabit? periculum autem rei vendite et empte illum generaliter respicit, qui eam tenet, nisi aliter convenerit.

### Cap. 15.

De warrantizatione rei immobilis vel mobilis vendite vel donate sive fuerit furtiva vel non.

§. 1. Warrantizare autem venditor et heredes ejus tenentur emptori et heredibus suis rem venditam, si fuerit res immobilis, et inde ponatur in placitum emptor ipse vel heredes ejus, eo modo, quo supra expositum est in tractatu de warrantis. Si vero fuerit res mobilis, quam quis petit versus emptorem, eo quod prius fuerit ei vendita vel donata, aut ex alia justa causa adquisita, nec adjecta fuerit ab eo felonia, idem dicendum erit, quod de re immobili predictum est. §. 2. Si vero ex causa furtiva res aliqua petatur versus emptorem, tenetur precise se ab omni causa furtiva sibi imposita defendere, aut warrantum inde vocare. Si itaque emptor ipse warrantum vocaverit, aut certum aut incertum; si certum vocaverit quis warrantum in curia, quem dicat se velle habere ad warrantum ad rationabilem terminum, tunc ei ponendus est inde dies in curia. Et si ad diem illum presens fuerit ille, qui vocatus fuerit ad warrantum et venditionem suam et rem venditam ipsi emptori warrantizaverit in curia, tunc emptor ipse omnino liberabitur inde, ita quod nihil de cetero inde perdere poterit. §. 3. Si autem de warrantizatione ei defecerit; tunc erit placitum inter emptorem et warrantum suum, ita quod ad duellum inde poterit perveniri. Sed nunquid warrantus poterit warrantum in curia vocare? Quod si sic est ad quotum warrantum erit standum? Preterea, cum quis ita nominat warrantum de re, que petitur furtiva, solet warrantus ipse attachiari per tale breve vicecomiti directum:

### Cap. 16.

Breve de attachiando eo, qui clamatur warrantus rei furtive.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod sine dilatione attachiari facias per salvos et securos plegios N. quod sit coram me vel Justiciis meis eo die ad warrantizandum R. illam rem, quam H. clamat adversus R. ut furtivam, et unde predictus R. eum traxit ad warrantum in curia mea vel ad ostendendum, quare ei warrantizare non debeat. Et habeas ibi summonitores et hoc breve, etc.

### Cap. 17.

De incerto warranto rei furtive et de generali probatione in curia rei empte vel commodate.

§. 1. Si vero incertum warrantum vocaverit in tali casu, si sufficientem habuerit probationem de legittimo mercatu suo, id eum a felonia liberabit, sed tamen a damno non conservat, quod non scilicet rem illam amittat. Si autem super hoc sectam non habuerit sufficientem, in periculo est. §. 2. Probari autem solet res debita ex empto vel ex commodato generali probandi modo in curia, scilicet per scriptum vel per duellum.

### Cap. 18.

De his, que debentur ex causa locati vel conducti et quod de predictis privatis contractibus non se intromittat curia Regis.

§. 1. Ex locato quoque et ex conducto solet res quandoque deberi, ut cum quis locat rem suam alii usque ad certum terminum, certa interveniente mercede. Hic enim tenetur locator rem locatam ad usum dare, conductor quoque solvere mercedem. Sciendum autem, quod elapso termino, potest locator se licite in re sua locata etiam sua autoritate recipere. Sed quid, si conductor censum suum statuto termino non solverit, nunquid et in hoc casu licet locatori ipsum sua autoritate expellere?

§. 2. Predictos vero contractus, qui ex privatorum consensu fiunt, breviter transigimus, quia ut predictum est, privatas conventiones non solet curia domini Regis tueri, et quidem de talibus contractibus, qui quasi private quedam conventiones censeri possunt, se non intromittit Curia do-

mini Regis.

Hic incipit Liber undecimus de responsalibus, qui loco dominorum ponuntur in curia ad lucrandum et perdendum pro eis.

The second

where the state of the state of

with the party of the

### Cap. 1.

Qualiter ponantur responsales in curia loco dominorum suorum.

§. 1. Placita in superioribus exposita super recto quidem et proprietate rei prodita sunt, que prosequi quis potest, sicut et alia quelibet placita civilia, tam per seipsum, quam per responsalem suo loco positum ad lucrandum vel perdendum. Verum oportet eum esse presentem in curia, qui alium ita loco suo ponit. Solet autem id fieri coram Justiciis domini Regis in Banco residentibus; aliter autem, quam per dominum presentem in curia nullus omnino recipi debet responsalis. Nec oportet adversarium ob id presentem esse, nec etiam illum, qui loco alterius ita ponitur, si sit notus curie. §. 2. Potest itaque unus solus loco alterius ita poni; duo etiam vel plures simul vel sub disjunctione; ita, quod si unus interesse non possit, reliquis vel reliqui placitum id exequentur. 6.3. Per procuratorem itaque talem potest placitum id deduci in curia et terminari sive per judicium sive per finalem concordiam adeo plene et firmiter, ut per eum, qui alium loco suo inde posuit. §. 4. Sciendum etiam, quod non sufficit aliquem constituere alium ballivum suum vel seneschallum de terris et rebus suis disponendis, etiamsi hoc constet curie, ad hoc, ut idem recipi debeat in curia loco domini sui in aliquo placito; oportet autem, ut ad hoc speciale interveniat mandatum, et quod idem jurta formam prescriptam ponatur loco ejus specialiter in placito illo ad lucrandum vel perdendum pro eo. §. 5. Notandum preterea, quod potest quis in curia domini Regis

ponere loco suo alium ad lucrandum vel perdendum pro eo etiam in placito, quod in alia curia habet; et precipietur, quod idem in curia ipsa recipiatur loco alterius per tale breve:

### Cap. 2.

Breve de recipiendo responsalem in alia curia, quem constituit dominus ejus in curia Regis responsalem pro eo.

Rex vicecomiti vel alii presidenti curie illi salutem. Scias, quod N. posuit coram me vel Justiciis meis R. loco suo ad lucrandum vel perdendum pro eo in placito illo, quod est inter et R. de una carucata terre in illa villa vel de alia aliqua re nominata. Et ideo tibi precipio, quod predictum R. loco ipsius N. in placito illo recipias ad lucrandum vel perdendum pro eo.

### Cap. 3.

Quod responsali suo tantum et non domino prosunt essonia et de removendo primo responsali et alio substituendo et quis quem poterit ponere responsalem.

§. 1. Cum quis itaque juxta formam prescriptam loco alterius ponitur in aliquo placito, nunquid essonia ex sua persona tantum vel ex persona domini sui tantum vel ex utriusque persona locum habebunt? Et quidem essonia illius procuratoris solummodo locum habent in tali casu, donec scilicet removetur ipsa procuratio. S. 2. Preterea, cum quis ita loco alterius positus in curia de placito illo respondet et id, quod ad eum spectat, facit, nunquid potest dominus suus eum pro beneplacito suo inde removeri? ita, quod alium inde faciat procuratorem, maxime, si postea capitales inimicitie intervenerint? Quin autem ipse dominus possit placitum suum sequi alio amoto dubium non est, quia ita intelligitur quilibet alium loco suo ponere, scilicet, si ipsemet interesse non possit. Obtinet autem, quod dominus talem procuratorem possit a qualibet parte litis amovere et alium etiam loco ejusdem in Curia sub forma prescripta pro se ponere. S. 3. Potest autem pater ita loco suo filium pro se ponere et vice versa, extraneus quoque extraneum, uxor quoque maritum. Cum quis itaque maritus positus loco uxoris sue in placito de maritagio vel de dote ipsius uxoris aliquid amiserit vel remiserit de jure ipsius uxoris per judicium sive per concordiam, nunquid poterit mulier ipsa inde iterum placitum movere, an tenebitur omnino factum viri sui post mortem ipsius tueri? Non videtur autem quod per factum viri sui debeat mulier in tali casu aliquid juris amittere, quia, dum fuit in potestate viri sui, in nullo potuit contradicere aut contraire ejus voluntati et ita non potuit contra voluntatem viri sui in jure suo prospicere. Sed dicitur contra: ea, que in curia domini Regis gesta sunt, rata et firma esse convenit.

### Cap. 4.

Dominus tenere cogitur, quod responsalis fecerit, nec gravatur responsalis, licet dominus non sit solvendo.

Distringendus autem est dominus ad tenendum id, quod per responsalem suum factum est, sive per judicium sive per concordiam. Sed quid erit, si ipse dominus solvendo non sit, nec habeat, unde distringi possit, responsalis autem habeat? Equidem non est distringendus responsalis ipse.

### Cap. 5.

Qui possunt vel non possunt responsales fieri vel facere per literas vel sine, et an responsalis possit facere pro se responsalem vel pro domino.

§. 1. Quod autem hic dicitur, quod non potest aliquis loco suo alium cum effectu ponere, nisi presens sit in curia, contrarium videtur his, que in primo libro scilicet de essoniis posita sunt. Ibi enim dicitur, quod si quis, post tertium essonium suum, aliquem, quicunque ille sit, responsalem miserit, saltem cum litteris suis recipietur in Curia. Sed hoc contingit ex vi judicii; aliud obtinet, ubi consideratione Curie vel districtione alium querit loco suo in placito ponere ad lucrandum vel perdendum pro eo. §. 2. Praeterea notandum, quod Abbates et priores canonicorum regularium per se recipiun-

tur sine litteris sui conventus, alii priores sive canonicorum sive monachorum, si fuerint cellarii etiam transmarini, nullo modo sine litteris abbatis vel magni prioris admittuntur in Curia. §. 3. Item magister militie
templi et capitalis prior hospitalis Jerusalem per se recipiuntur, nulli autem inferiores eis de suo ordine recipi
solent. Preterea cum unus vel duo ponuntur in curia loco alicujus in placito aliquo predicto modo, nunquid ille
unus poterit ponere alium vel unus illorum duorum reliquum, vel etiam aliquem tertium loco hoc vel loco domini sui ad lucrandum vel perdendum pro eo in placito ipso?

Hic incipit liber duodecimus de placito de recto et de diversis brevibus Regis de recto vicecomitibus vel dominis feodi directis super diversis casibus.

# Cap. 1.

Placita de recto quandoque ab initio tractantur in curia Regis quandoque ex minoribus curiis ex post facto ad eam transferuntur ex pluribus causis.

Predicta quidem placita de recto directe et ab initio veniunt in curia domini Regis et ibi ut dictum est, deducuntur et terminantur; quandoque etiam, licet ab initio non veniant in curia domini Regis quedam placita, veniunt tamen per translationem, ubi curie diversorum dominorum probantur de recto defecisse. Tunc enim mediante comitatu, possunt a comitatu ex diversis causis, que superius exposite sunt, ad capitalem curiam domini Regis transferri.

### Cap. 2.

Nemo potest alium trahere in placitum de libero servitio vel tenemento sine brevi Regis directo ad dominum, de quo clamat tenere.

Cum quis itaque clamet aliquod liberum tenementum vel servitium tenendum de alio per liberum servitium, non poterit inde trahere tenentem in placitum sine brevi domini Regis vel ejus Justicie; habebit ergo ad dominum suum, de quo id clamat tenere, breve de recto, quod, si placitum fuerit de terra, tale erit:

### Cap. 3.

Breve de recto pro tenemento libero ad dominum, de quo quis clamat tenere.

§. 1. Rex Comiti W. salutem. Precipio tibi, quod sine dilatione teneas plenum rectum N. de decem Caru-

catis terre in Midelton, quas clamat tenere de te per liberum servitium centum solidorum per annum pro omni servicio vel per liberum servitium unde duodecim Carucate terre faciunt feodum unius militis pro omni servitio, vel quas clamat pertinere ad liberum tenementum suum, quod de te tenet in eadem villa in Mortum per liberum servitium etc. vel per servitium etc. vel quas clamat tenere de te de libero maritagio M. matris sue. vel in liberum Burgagium, vel in liberam Elemosynam vel per liberum servitium eundi tecum in exercitum domini Regis cum duobus equis ad custum suum pro omni servitio vel per liberum servitium inveniendi tibi unum arbelastarium in exercitum domini Regis per quadraginta dies pro omni servitio, quas R. filius W. ei deforciat. Et nisi feceris, vicecomes de Northampton faciat, ne amplius clamorem audiam pro defectu Justicie. T. etc.

§. 2. Multipliciter autem variari solent de recto hujusmodi brevia diversis de causis, que liquebunt ex diversis formis brevium subscriptorum. Si vero fuerit placi-

tum de servitio breve tale erit:

### Cap. 4.

Breve de recto pro redditu libero ad eundem.

Rex N salutem. Precipio tibi, quod sine dilatione plenum rectum teneas N. de centum solidatis redditus in villa illa, quam clamat tenere de te per liberum servitium etc. vel per servitium etc. Et nisi feceris, vicecomes Oxonie faciat, ne amplius inde clamorem audiam pro defectu recti. T. etc.

### Cap. 5.

Breve de recto pro tenemento vel redditu libero.

Rex R. salutem. Precipio tibi, quod juste et sine dilatione habere facias N. et A. uxori sue, rationabilem partem suam, que eos contingit de uno mesuagio in illa villa, quam clamant pertinere ad liberum tenementum suum, quod tenent de domino Rege in eadem villa per liberum servitium duorum solidorum per unum annum, vel de una marcata redditus in illa villa, quam clamant de libero maritagio ipsius A. unde queruntur, quod B. soror ipsius A. eis deforciat, vel quam G. eis deforciat.

Et nisi seceris, vicecomes saciat ne amplius oportet inde conqueri pro desectu justicie. T. etc.

# Cap. 6.

Placita cujusque curie secundum consuetudines suas agitantur.

Solent autem placita ista in curiis dominorum vel eorum, qui loco dominorum habentur, deduci secundum rationabiles consuetudines ipsarum curiarum, que tot et tam varie ut sunt, in scriptum de facili reduci non possunt.

## Cap. 7.

Quo ordine et quum et in quo loco debeat petens probare curiam aliquam sibi de recto defecisse, antequam transferat loquelam suam ad comitatum vel ad curiam Regis, et quid juris erit, si eam transferat sine defectu ipsius curie.

§. 1. Probantur autem curie ipse de certo defecisse in hunc modum: Conquerente autem se eo, qui petit, vicecomiti in comitatu et breve domini Regis afferente, mittet vicecomes ad curiam ipsam die, qua litigatoribus a domino ipsius curie statuta fuerit, aliquem servientem, ut et ille coram quatuor vel pluribus legalibus militibus ejusdem comitatus, qui ex precepto vicecomitis illic aderunt, audiat et videat probationem ipsius petentis, scilicet curiam ipsam ei de recto defecisse in placito ipso, quod et ipse petens sic esse, suo juramento et cum duobus aliis id audientibus et intelligentibus et cum eo jurantibus probabit. §. 2. Sub tali ergo solempnitate solent loquele a quibusdam curiis ad comitatus transferri, et ibi de novo tractari et terminari sine contradictione vel recuperatione ipsarum curiarum domini sive heredis quantum ad illud placitum. Sin autem priusquam curia aliqua predicto modo probetur de recto defecisse, loquela aliqua ab ea ad superiorem curiam trahatur, poterit dominus illius Curie die placiti curiam suam ea ratione repetere, quod nondum probata fuerit de recto defesisse, et ita jam per judicium retrohabebit, nisi ibi probetur de recto eam, ut dictum est, defecisse. §. 3. Sciendum tamen, quod si ad capitalem Curiam domini Regis ita tracta fuerit aliqua loquela, frustra vendicabit ibi quis die placiti Curiam suam, nisi tertio die ante coram legalibus hominibus eam vendicaverit. §. 4. Nulla autem die posito ipsi petenti unde ipse queri possit et juste de dilatione ei facta, sufficit el falsare Curiam ipsam sub forma prescripta quocunque loco voluerit in feodo ipso, si dominus nullam habuerit reseantisam super feodum ipsum; sicut ipsi domino licet Curiam suam ibi tenere et ipsi petenti diem ponere quocunque loco voluerit super feodum ipsum; extra autem feodum ipsum non licet ei de jure.

# Cap. 8.

Ad dominum, de quo quis clamat tenere, debet breve de recto dirigi et quid juris sit si petens de uno clamat tenere et tenens non de illo sed de alio teneat.

Debet autem impetrari breve solummodo ad illum, de quo clamat tenere is, qui petit, non ad alium nec etiam ad capitalem dominum. Sed quid erit, si petens ipse de uno clamat tenere, et tenens ipse de alio teneat? Equidem in tali casu, quia is, cui breve dirigitur, placitum id tenere non petest, cum alium non possit de curia, unde ipse seisitus esse intelligitur, injuste et sine judicio disseisire, ex necessitate itur inde ad comitatum, et ibi procedit placitum vel in capitali curia, ita quod uterque dominorum per summonitionem ibi adesse debet, ut utroque presente res agatur sicut superius dictum est in tractatu de warrantis.

### Cap. 9.

Que placita de recto ad vicecomitem pertinent, de quibus brevia inferius ponuntur.

Ad vicecomitem autem provinciarum pertinent predicta placita de recto, ubi Curie dominorum probantur de recto defecisse, et alia quedam placita, veluti, si quis conqueratur, se curie de domino suo, quod consuetudines et indebita servitia vel plus servitii exigit ab eo de libero tenemento suo, quod de eo tenet, quam inde facere debeat; item placitum de nativis, ut dictum est. Et generaliter omnia illa, unde breve domini Regis habet vel capitalis Justicie ipse vicecomes de aliquo justiciando, vel quod ipse rectum faciat, nisi alius fecerit, ut predictum est. Ad ipsum vicecomitem pertinent audienda et terminanda quorum quedam per brevia supposita liquebunt.

### Cap. 10.

Breve de recto de non vexando tenente indebitis consuetudinibus et servitiis.

Rex N. salutem. Prohibeo tibi, ne injuste vexes vel vexari permittas H. de libero tenemento suo, quod tenet de te in illa villa; nec inde ab eo exigas vel exigi permittas consuetudines vel servitia, que tibi inde facere non debet, vel que antecessores sui inde non fecerunt, nec facere debuerunt tempore H. regis, avi mei. Et nisi feceris, vicecomes faciet, ne oportet eum amplius inde conqueri etc. T. etc.

### Cap. 11.

### Breve de nativis et fugitivis.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod juste et sine dilatione facias habere M. R. nativum suum et fugitivum suum cum omnibus catallis suis et cum tota sequela sua, ubicunque inventus fuerit in balliva tua, nisi sit in dominico meo, qui fugit de terra sua post primam coronationem meam. Et prohibeo, ne quis eum injuste detineat super forisfacturam meam. T. etc.

# Cap. 12.

Breve de averiis replegiandis, que capta sunt pro indebitis consuetudinibus, donec loquela audiatur in comitatu.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod juste et sine dilatione facias habere G. averia sua per vadium et plegium, unde queritur, quod R. ea cepit et detinet et injuste pro consuetudinibus, quas ab eo exigit, quas ipse non cognoscit se debere et ipsum preterea juste deduci facias, ne oporteat eum etc.

### Cap. 13.

Breve de pastura amensuranda inter aliquos secundum quantitatem feodorum corundem.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod juste et sine dilatione facias amensurari pasturam de illa villa, unde L. que fuit uxor P. et R. soror sua queruntur, quod H. eam injuste superonerat; nec permittas quod prefatus H. in ea pastura pluria averia habeat, quam

habere debeat, et quam habere pertinet, secundum quantitatem feodi sui, quod ipse habet in eadem villa, ne oporteat etc. T. etc.

## Cap. 14.

Breve de aisiamentis consuetis habendis in bosco et pastura in liberis tenementis.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi quod sine dilatione precipias R. quod juste et sine dilatione permittat habere H. aisiamenta sua in bosco et in pastura de villa illa, que habere debet, ut dicit, sicut ea habere debet et habere solet, et non permittas, quod prefatus R. vel alius ei inde molestiam vel injuriam faciat, ne amplius etc. T. etc.

### Cap. 15.

Breve ne capitalis dominus indebitis consuetudinibus vexet tenentem sui tenentis et de averiis ejus replegiandis, donec loquela audiatur in curia Regis.

Rex vicecomiti salutem. Prohibeo tibi, ne permittas, quod R injuste exigat ab S. de libero tenemento suo, quod tenet de N. de feodo ipsius R. in illa villa, plus servitii, quam pertinet ad illud liberum tenementum quod tenet; et averia sua, que capta sunt pro illa demanda, quam ille non cognoscit ad liberum tenementum suum, quod tenet, pertinere, ei replegiari facias donec loquela illa coram nobis audiatur et sciatur utrum illud servitium debeat vel non. T. etc.

# Cap. 16.

Breve de faciendis rationabilibus divisis inter duo tenementa.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod juste et sine dilatione facias esse rationabiles divisas inter terram R. in illa villa, et in pertinentiis et terram D. in illa villa, sicut esse debent et solent esse et sicut fuerunt tempore Regis Henrici, avi mei, unde R. queritur, quod A. injuste et sine judicio occupavit inde plus, quam pertinet ad liberum tenementum suum de villa, ne oporteat etc. T. etc.

# Cap. 17.

Breve de facienda divisa mortui stare.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod juste et sine dilatione facias tenere rationabilem divisam R., quam fecit fratribus hospitalis Hierusalem de catallis suis, sicut rationabiliter monstrari poterit, quod eam fecit et teneri debeat. T. etc.

### Cap. 18.

Breve de reddendis catallis, que capta sunt in tenemento cum ipso tenemento, cujus petens recuperaverit seisinam per recognitionem nove disseisine.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod justicies R. quod juste et sine dilatione reddat N. catalla sua, unde queritur, quod ea cepit injuste et sine judicio in libero tenemento suo in illa villa infra disseisinam, quam inde ei fecerat intra assisam meam, unde ipse recuperavit seisinam suam coram Justiciis meis per recognitionem de nova disseisina, sicut rationabiliter monstrare poterit, quod ea habere debeat, ne amplius etc.

# Cap. 19.

Breve ne quis negotium, quod sibi a rege vel a justiciis attornatum est faciendum, alii vel aliis attornet faciendum.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod poni facias in respectum, usque ad aliquem terminum competentem, quando interesse poteris, recognitionem, que summonita est inter R. et M. de divisis de illis villis, que per justicias meas de partibus tllis injuncta est tibi et H. coram vobis capere eam, ad quam capiendam, ut dicitur attornastis alios loco vestro ad eam capiendam, quia non est consuetudo, quod ex quo aliquod negotium pertinens ad justicias meas aliquibus injungetur tractandum, quod ipsi id in alios transferant de re aliqua, que ad justiciam meam pertinet. T. etc.

### Cap. 20.

Breve de rationabili dote habenda et ne de catallis defuncti fiat divisa donec ejus debita persolvantur.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod juste et sine dilatione facias habere A., que fuit uxor R. rationabilem dotem suam de toto feodo quod fuit R. integre et in omnibus, salvo heredi suo capitali mesuagio, et eidem uxori facias habere aliud mesuagium, nisi aliqua terra, in qua mesuagium non sit, ei nominata sit in dotem; et non remaneat eo, quod feodum prefati R. sit de baronia mea, quia nolo nec jus exigit, quod uxores militum propter hoc amittant dotes suas. De catallis autem, que fuerunt prefati R. precipio, quod ea omnia simul et in pace esse facias, ita, quod inde nil amoveatur, nec ad divisam suam faciendam, nec ad aliam rem faciendam, donec debita sua ex integro reddatur. Et de residuo post fiat rationabilis divisa sua secundum consuetudinem terre mee. Et si quid de catallis prefati R. remotum fuerit post mortem suam, reddatur ad alia catalla sua ad solvendum inde debita sua. T. etc.

### Cap. 21.

Breve de prohibendo placito in curia christianitatis de laico feodo.

Rex illis judicibus ecclesiasticis salutem. Prohibeo vobis, ne teneatis placitum in curia Christianitatis, quod est inter N. et R. de laico feodo predicti R., unde ipse queritur, quod N. eum trahit in placitum in curia christianitatis coram vobis, quia placitum illud spectat ad coronam et dignitatem meam. T. etc.

### Cap. 22.

Breve de attachiando illo, qui alium trahit in placitum de laico feodo suo in curia christianitatis et de prohibendo alio, ne placitum illud sequatur.

Rex vicecomiti salutem. Prohibe R. ne sequatur placitum in curia christianitatis, quod est inter N. et et ipsum de layco feodo ipsius R. in villa ipsa, unde ipse queritur, quod prefatus N. inde eum traxit in placitum in curia christianitatis coram judicibus illis; et si

prefatus R. fecerit te securum de clamore suo prosequendo, tunc pone per vadium et salvos plegios predictum N. quod sit coram me vel Justiciis meis eo die, ostensurus, quare traxit eum in placitum in curia christianitatis de layco feodo suo in illa villa, de sicut illud placitum spectat ad coronam et dignitatem meam. T. etc.

### Cap. 23.

Placita comitatuum quia ibi diversis modis deducuntur pro diversitate consuetudinum illorum in hoc libro omittuntur.

Predicta vero placita sive alia, qualiter vel quo jure deduci sive terminari habeant in diversis comitatibus, omitto, cum propter ipsorum comitatuum consuetudines diversas, quas quidem singuli comitatus singulas observant, tum quia propositi mei brevitas, illud non exigit, cum non attendam, nisi ad ea, que in capitali curia regis fieri soleant et debeant.

# Cap. 24.

Si breve de recto plus vel minus vel aliter contineat quam deberet vel si circa nomen vel servitii quantitatem in eo erretur.

Sciendum preterea, quod in brevi de recto quandoque minus continetur, quam in petitione ponatur in curia, tum circa pertinentiam, tum circa alia; quandoque vero plus. Erratur etiam quandoque circa nomen aliquod in brevi ipso positum, quandoque circa quantitatem servitii. Quando siquidem minus continetur in brevi, quam in petitione, non plus peti potest per breve illud, quam in brevi illo contineatur. Quando vero plus continetur in brevi, quam in petitione, remitti potest id, quod de abundanti in eo continetur et residuum auctoritate eiusdem brevis peti potest. Si vero in nomine erratur, districto jure aliud breve petatur. Quando vero circa quantitatem servitii erratur, districto quoque jure evanescit breve. Contingit autem quandoque tenementum aliquod peti per minus servitium, quam inde debeatur, vel quam inde fieri soleat ipsi domino; nunquid tenetur ipse dominus per breve illud rectum inde tenere in servitii sui detrimentum? Equidem tenetur; sed post evictionem, si petentem evincere contigerit, regressum inde habere poterit versus evictorem.

## Cap. 25.

Nemo cogitur respondere in placito de suo libero tenemento sine brevi Regis, nisi fuerit tenementum ecclesiae, quod quidem placitum in foro ecclesie deducetur, nisi recognitio inde petatur, an sit ecclesiasticum vel laicum.

Preterea sciendum, quod secundum consuetudines regni nemo tenetur respondere in curia domini sui de aliquo libero tenemento suo, sine precepto domini regis vel ejus capitalis Justicie; ita dico, si laycum fuerit feodum petitum. Verum si fuerit placitum inter duos clericos de aliquo tenemento, quod sit de libera elemosyna feodi ecclesiastici vel si tenens ipse clericus teneat in libera elemosyna feodum illud ecclesiasticum, quicunque sit petens, placitum inde debet esse in foro ecclesiastico de recto, nisi petatur inde recognitio, utrum fuerit liberum feodum ecclesiasticum vel laycum feodum, unde inferius dicetur; tunc enim ista recognitio sicut quelibet alia in curia domini Regis habet tractari.

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

the same had proved the law two lines to be a party of the law of

# Hic incipit liber decimus tertius de placitis per assisas et recognitiones et de diversis disseisinis.

to the design of the control of the control of the control of the

# Cap. 1.

Post placita de recto agitur hic de placitis de seisinis per recognitiones.

Generalia que circa premissa placita de recto frequentius in curia contingunt, hactenus in parte sunt expedita; nunc vero ea, que super seisinis solummodo usitata sunt, restant prosequenda. Que quia ex beneficio constitutionis regni, que assisa nominatur, in majori parte transigi solent per recognitionem, de diversis recognitionibus restat tractandum.

### Cap. 2.

#### De diversis recognitionibus.

6. 1. Est autem quaedam recognitio, que vocatur de morte antecessoris, quaedam autem de ultimis presentationibus personarum in ecclesiis, quedam, utrum aliquod tenementum sit feodum ecclesiasticum vel laycum feodum. Quedam, utrum aliquis fuerit seisitus de aliquo libero tenemento die, qua obiit, ut de feodo vel de vadio. Quedam, utrum aliquis sit infra etatem vel plenam habuerit etatem. Quedam, utrum aliquis obierit seisitus de aliquo libero tenemento ut de feodo vel ut de warda. Quedam. utrum aliquis presentaverit ultimam personam ad ecclesiam aliquam occasione feodi sui, quod in dominico suo habnerit, vel occasione alicujus warde. Et si que sunt similia, que in curia frequenter emergunt, presentibus partibus tunc ex consensu ipsarum partium tum etiam de consilio curie consideratur ad aliquam controversiam terminandam. Quedam autem recognitio est que dicitur de nova disseisina. §. 2. Cum quis itaque moritur seisitus de aliquo libero tenemento, ita quod inde fuerit seisitus

3f 2

Marini Rates and other will

in dominico suo, sicut de feodo suo, heres eandem seisinam antecessoris sui recte petere potest et si major fuerit, habebit tale breve:

### Cap. 3.

De morte antecessoris, cujus heres major est.

S. 1. Rex vicecomiti salutem. Si G. filius F. fecerit te securum de clamore suo, prosequendo, tunc summone per bonos summonitores duodecim liberos et legales homines de visineto de illa villa, quod sint coram me vel Justiciis meis eo die parati sacramento recognoscere, si T. pater predicti G. fuit seisitus in dominico suo, sicut de feodo suo de una virgata terre in illa villa die, qua obiit, si obiit post primam coronationem meam, et si ille G. propinquior heres ejus est et interim terram illam videant, et nomina eorum imbreviari facias et summone per bonos summonitores R. qui terram illam tenet, quod tunc sit ibi auditurus illam recognitionem et habeas ibi summonitores etc. T. etc.

§. 2. Si vero antecessor ipse predicto modo seisitus iter arripuerit eundi in aliquam peregrinationem, tunc erit

breve tale:

### Cap. 4.

Breve de morte antecessoris, qui obiit in peregrinatione.

S. 1. Rex vicecomiti salutem. Si G. filius T. fecerit te securum de clamore suo prosequendo, tunc summone per bonos summonitores duodecim liberos et legales homines de visineto de villa illa, quod sint coram me vel Justiciis meis eo die parati sacramento recognoscere, si T. pater predicti G. fuit seisitus in dominico suo sicut de feodo suo de una virgata terre in illa villa die, qua iter arripuit versus Hierusalem vel versus Sanctum Jacobum, in quo itinere obiit; et si iter ipsum arripuerit post primam coronationem meam et si predictus G. propinquior ejus heres sit. Et interim etc. ut prius.

S. 2. Si vero infra etatem fuerit heres ipse, tunc

breve tale erit:

### Cap. 5.

### De morte antecessoris cujus heres minor est.

§. 1. Rex vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores etc. omnia ut supra, excepto hoc, quod in hoc brevi remittitur illa clausula in principio, scilicet: "Si G. filius T, fecerit te securum de clamore suo prosequendo"; item in medio remittitur illa clausula "Si T. pater predicti G. obiit post primam coronationem meam".

§. 2. Si vero habitum religionis assumpserit, tunc

breve secundum hoc variabitur hoc modo;

### Cap. 6.

Breve de morte antecessoris, qui habitum religionis assumpsit.

Rex vicecomiti salutem. Si G. filius T. fecerit te securum etc. omnia ut prius, excepto hoc, quod in hoc brevi ponitur in medio "parati sacramento recognoscere, si T. pater predicti G. fuit seisitus in dominico suo ut de feodo suo de tanta terra in illa villa die, qua habitum religionis assumpsit et si habitum illum assumpsit post primam coronationem meam. Et si predictus G-propinquior heres ejus sit et interim terram illam videant etc. ut supra.

# Cap. 7.

Quo ordine perveniatur ad hanc assisam de morte untecessoris et de essoniis tenentis.

§. 1. Accepto itaque brevi de morte antecessoris abipso vicecomite et in comitatu data securitate ab ipso petente de clamore suo prosequendo, tunc hoc ordine pervenitur ad assisam. Ab initio eligendi sunt duodecim liberi et legales homines de visineto secundum formam in
brevi expressam, presentibus partibus, scilicet tam petente,
quam tenente, vel absente etiam ipso tenente, dummodo
summonitus fuerit saltem semel, quod interesset electioni
illi; quia semel inde summonendus est, ut presens sit et
audiat, qui eligendi sunt ad illam recognitionem faciendam et quosdam etiam ex rationabili causa, si voluerit, recuset, ut ab ipsa recognitione excludantur. Si
vero ad primam summonitionem in curia recte testatam

non venerit, ulterius non expectabitur, imo etiam absente ipso, eligantur ipsi duodecim juratores et deinde ex transmissione vicecomitis facient visum terrae vel alterius tenementi, cujus seisina petitur; unicam tamen super hoc habebit summonitionem ille, qui tenet. Nomina etiam illorum duodecim electorum faciet vicecomes ipse imbreviari. §. 2. Deinde summonere faciet ipse vicecomes ipsum tenentem, quod die statuta per breve regis vel ejus Justicie, sit coram rege vel ejus Justiciis auditurus illam recognitionem. Die autem prima et secunda se essoniare poterit is, qui tenet, si major fuerit is, qui petit. Tertia vero die non poterit, imo ad tertium terminum capietur recognitio, sive veniat, sive non, is, qui tenet, quia in nulla recognitione super seisina tantum prodita currunt nisi duo essonia. In recognitione vero de nova disseisina nullum locum essonium habet. Tertio itaque die sive venerit tenens sive non, capietur, ut dictum est, assisa, et si juratores ipsi dixerint pro petente, adjudicabitur ei inde seisina et precipietur vicecomiti, quod ei seisinam illam habere faciat per hoc breve:

## Cap. 8.

Breve de facienda seisina petenti post recognitionem factam.

Rex vicecomiti salutem. Scias, quod N. diracionavit in Curia mea, seisinam tanto terre in illa villa per recognitionem de morte illius antecessoris sui versus R. Et ideo tibi precipio, quod seisinam illam ei sine dilatione haberi facias. T. etc.

### Cap. 9.

Post seisinam tenementi et catallorum in eo inventorum petenti factam, remanet placitum de recto petenti.

Cum seisina autem illa recuperabit etiam in seisinam omnium catallorum et omnium rerum, que in feodo illo tempore faciende seisine invente fuerint; post seisinam vero plene recuperatam poterit is, qui seisinam amiserit, super recto placitare per breve de recto; sed post quantum temporis post restitutionem plene factam?

### Cap. 10.

Si seisina adjudicata fuerit tenenti absenti, remanet placitum de recto petenti.

Sin autem pro tenente absente juratum fuerit et deinde seisina sine recuperatione, quam adversarius ejus possit inde habere, remanebit, placitum tamen de recto seisina illa non adimit; sicut nec placitum de recto super aliquo tenemento recognitionem de petenda seisina alicujus antecessoris de eodem tenemento extinguit, antequam duellum sit inde vadiatum. Sed qualiter tunc punietur in eo contemptus curie?

### Cap. 11.

Qualiter procedet hec assisa, cum uterque tunc litigantium major fuerit et presens in curia vel pro quibus articulis a tenente petenti objectis remanere debeat.

§. 1. Utroque vero presente in curia queri solet ab ipso tenente, utrum velit aliquid dicere, quare inde assisa remanere debeat. Unde sciendum est, quod major quandoque contra minorem petit hujusmodi recognitionem, quandoque minor contra majorem, quandoque minor contra minorem, quandoque major contra majorem. 6. 3. Tunc generaliter remanebit assisa, si is, qui tenet, confiteatur in Curia illum antecessorem, cujus seisina petitur, fuisse inde seisitum die, qua obiit in dominico suo, sicut de feodo suo, cum ceteris articulis in brevi illo expressis. Si vero seisina ipsa solummodo concedatur, aliis articulis non admissis, tunc super articulis non admissis procedat assisa. S. 3. Remanere autem solet assisa hujusmodi pluribus ex causis, verbi gratia: Si a tenente ipso dicatur ipsum petentem inde fuisse seisitum post mortem patris vel alicujus antecessoris sui, sive ille antecessor suus fuerit sive non, die, qua obiit, et dum in tali seisina fuit, tantum inde versus eum fecisse, quare de cetero assisa inde esse non debet, veluti, si tenementum ipsum ei vendiderit vel donaverit, vel quietum clamaverit vel alio legittimo modo alienaverit; et tunc inde poterit inter eos pervenire ad duellum vel ad aliam usitatam probationem, que in curia super recto alicujus rei recipi solet. §. 4. Item si dicatur ab adversario, ipsum petentem alia vice ei inde movisse litem, et tunc finem inter eos factum in

Curia domini Regis. Vel per hoc: tenementum ipsum remansisse ipsi tenenti per finem duelli in quacunque etiam curia, vel per judicium vel per quietam clamantiam. S. 5. Item villenagium in Curia objectum et probatum versus ipsum petentem assisam adimit. Idem quoque facit exceptio bastardie. §. 6. Carta quoque Regia, qua specialiter expressum fuerit vel confirmatur ipsi tenenti tenementum, cujus seisina petitur per assisam. §. 7. Plurium item heredum conjunctio, mulierum scilicet in feodo militari, vel masculorum vel faeminarum in libero socagio. 6. 8. Item si concedatur antecessorem illum, cujus seisina petitur, habuisse inde qualemcunque seisinam, scilicet per ipsum tenentem vel per aliquem antecessorem ejus, veluti in vadium, vel ex commodato, vel alio hujusmodi causa, eo ipso remaneat recognitio illa et alio modo placitum inde procedet. §. 9. Item consanguinitas assisam ipsam adimit. Scilicet, si is, qui petit et is, qui tenet fuerint de illo stipite, unde hereditas descenderit, cujus seisina petitur; ita dico, si hoc fuerit in curia objectum et probatum. §. 10. Item in casu illo, supra in maritagio, ubi primogenitus frater postnato fratri donavit quandam partem terre sue, qui obiit sine herede de corpore suo, ubi quidem, sicut et in similibus casibus remanet assisa hujusmodi, hac ratione, quia non potest aliquis simul esse heres alicujus tenementi et dominus. 6. 11. Item si convictus fuerit vel confessus is, qui petit, quod aliquando fuit in Gwerra versus dominum Regem, eo ipso remanet assisa, quam versus alium ita petit in curia. §. 12. Item ratione burgagii cessare solet assisa, per aliam assisam ex causa majoris utilitatis in regno constitutam. 6.13. Non objecta autem aliqua exceptione in curia, quare assisa ipsa remanere debet, procedet quidem recognitio. Presente utraque parte, per juramentum duodecim jurantium et secundum eorum veredictum judicabitur uni vel alii seisina sub forma prescripta in hoc libro.

### Cap. 12.

Qualiter procedet hec assisa, cum uterque fuerit minor vel solum petens.

6. 1. Cum vero minor contra majorem petit hujusmodi assisam, tunc quidem locum non habet essonium majoris versus minorem, quia prima die procedet inde recognitio sive veniat is, qui tenet, sive non et hac generali ratione: quia quotienscunque tenens ipse nil dicere possit, si presens esset in Curia, quare assisa talis remanere debeat, de jure quidem procedet recognitio, non expectata presentia partis adverse. Sed si presens is fuerit versus quem petit, nil dicere possit, ut dictum est, ipsum minorem inde fecisse, quare assisa remanere deberet. Et ideo precise procedet inde recognitio, sive presente tenente majore, sive absente, juxta formam prescriptam. Et sic restitutione inde facta ipsi minori per recognitionem, etas ipsius minoris expectabitur super placito de recto. §. 2. Cum minor vero contra minorem petit, eo modo sine aliqua variatione procedat recognitio, ut inter minorem et majorem procedere solet.

#### Cap. 13.

## Qualiter procedet vel remanebit hec assisa, cum solus tenens fuerit minor.

6. 1. Cum vero major contra minorem petit, poterit quidem minor contra majorem solito more essoniare; qui cum occasione etatis dilationem inde petere potest, ut inde non capiatur recognitio donec plenam habuerit etatem. Et ita ratione etatis remanere solet recognitio de morte antecessoris. S. 2. Sciendum tamen, quod oportet ad hoc. ut remaneat assisa talis, ratione etatis, quod dicat minor se esse in seisina tenementi, unde petitur seisina, et ideo non debere recognitionem illam procedere antequam etatem habeat. Et etiam, quia pater ejus vel alius antecessor suus inde fuerit seisitus die, qua obiit. Occasione enim seisine alicujus tenementi, quam aliquis infra etatem constitutus perquirit et jure suo tantum retinet, non remanet versus eum recognitio vel etiam placitum super proprietate. §. 3. Si vero replicetur contra ipsum minorem, antecessorem suum obiisse seisitum de tenemento, unde petitur seisina per recognitionem, non tamen ut de feodo, sed ut de warda, tunc quidem, licet principalis recognitio ratione etatis minoris remanere deberet, tamen super hoc procedat ista recognitio scilicet, utrum antecessor ejus, qui infra etatem est, fuerit inde seisitus ut de feodo vel ut de warda, die, qua obiit. Et summonebitur inde assisa per hoc breve:

#### Cap. 14.

Breve de summonenda recognitione utrum pater minoris, contra quem alius petit recognitionem de morte antecessoris, seisitus fuerit de aliquo tenemento die qua obiit, ut de feodo vel ut de warda.

Rex picecomiti salutem- Summone per bonos summonitores duodecim liberos et legales homines de visineto de illa villa, quod sint coram me vel Juticiis meis ad illum terminum parati sacramento recognoscere, si R. pater N, qui infra etatem est, seisitus fuit in dominico suo de una carucata terre in illa villa, unde M. filius et heres T. petit recognitionem de morte ipsius T. patris sui versus ipsum N. ut de feodo suo die, qua obiit vel ut de warda. Et nomina eorum imbreviari facias. Et summone per bonos summonitores predictum N. qui terram illam tenet quod tunc sit ibi auditurus illam recognitionem. Et habeas etc,

#### Cap. 15.

Item qualiter procedet vel remanebit hec assisa, cum solus tenens fuerit minor.

§. 1. Notandum tamen, quod si dies ad hoc datus fuerit utrique existenti in curia, tunc non oportet tenentem inde summoneri, procedet siquidem super hoc recognitio per sacramentum duodecim juratorum et juxta eorum verdictum declarabitur qualem seisinam habuit antecessor ejus, qui infra etatem est die, qua obiit, de illo tenemento, unde contra eum petitur recognitio. Et si probetur ita antecessorem ipsius minoris nullam inde habuisse seisinam die, qua obiit, nisi ut de warda, tunc is, qui contra minorem petit seisinam, versus ipsum minorem recuperabit. §. 2. Sed nunquid hoc solum sufficit ei ad seisinam ipsam recuperandam? quod non videtur, quia non per hoc constet antecessorem ipsius, qui petit, inde fuisse seisitum in dominico suo ut de feodo suo, die, qua obiit, nec etiam ipsum petentem esse propinquiorem ejus heredem; contra vero dicitur, quod hoc ipso probato, nullum jus habeat inde minor ipse seisinam ipsam de cetero retinendi; sed si hoc est, cui restituenda est? Nunquid ergo ad principalem recognitionem super hoc erit recurrendum? S. 3. Sin autem per sacramentum duodecim ju-

ratorum probatum fuerit, antecessorem ipsius, qui infra etatem est, inde fuisse seisitum die qua obiit ut de feodo, tunc seisina ipsi minori, remanebit in pace, donec plenam habuerit etatem. Sed nunquid alio tempore de cetero in tali casu audiendus est adversarius ejus vel heredes sui? saltem super proprietate ipsius tenementi versus ipsum minorem, postquam habuerit etatem, vel ejus heredes. Preterea contra minorem procedat recognitio in illo unico casu, qui supra notatus est in tractatu, qui est de heredibus, qui intra etatem sunt. S. 4. Procedente vero assisa, que est contra minorem, si èi per assisam ipsam seisina remanserit, super proprietate non respondebit, donec plenam habuerit etatem. Generaliter enim verum est, quod de nullo placito tenetur respondere is, qui infra etatem est, per quod possit exheredari, vel per quod amittere possit vitam vel membrum, donec plenam habuerit etatem; de aliis tamen quibusdam tenetur. Ut de debitis paternis, vel propriis et de novis disseisinis, 6, 5. Sin autem petenti contra minorem adjudicetur seisina, facienda erit ei restitutio sub forma prescripta. Nec ipsi minori super recto respondebit, donec plenam habuerit etatem, sicut nec ille sibi, et hac generali ratione, quia illa, que cum illis fiunt in hujusmodi placitis, qui etatem non habent, stabilia et firma esse non oportet. 6.6. Si vero minori etatis privilegium alleganti in curia objiciatur, eum plenam habere etatem, solet hoc per recognitionem octo liberorum et legalium hominum declarari, quid ad hoc per tale breve summonendi sunt:

#### Cap. 16.

Breve de summonenda recognitione utrum aliquis sit infra etatem vel non.

Rex vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores octo liberos et legales homines de visineto de villa illa, ubi petitum tenementum est, quod sint corum me vel Justiciis meis eo die parati sacramento recognoscere, utrum N., qui clamat unam hidam terre in illa villa per breve meum versus R., sit talis etatis, quod inde placitare possit et debeat, et interim terram illam videant et nomina eorum imbreviari facias et summone per bonos summonitores illum, qui terram illam tenet, quod sit tunc ibi auditurus illam recognitionem. Et habeas etc. T. etc.

#### Cap. 17.

Quid juris sit, si predictus, qui minorem se dixit per hanc recognitionem judicetur esse major vel minor.

Si itaque probetur per talem recognitionem etas illius, de cujus etate queritur, cum eo de cetero agetur, sicut cum etatem habente, quantum ad principalem recognitionem. Sed nunquid generaliter etiam, quantum ad aliorum impetitionem majoris censebitur ille etatis occasione hujus recognitionis, ita quod de cetero non possit versus alios se etatis privilegio tueri? Si vero per recognitionem ipsam judicetur minoris etatis, minor gaudebit privilegio, quantum ad principalem recognitionem; sed nunquid ad alios et aliorum impeticiones?

#### Cap. 18.

De recognitione de ultimis presentationibus personarum.

Sequitur de recognitione de ultimis presentationibus personarum. Contingente itaque aliquam ecclesiam vacare, si fuerit controversia super presentatione, poterit controversia illa per recognitionem de ultima presentatione decidi, alterutro litigantium id in Curia postulante, super quo tale breve impetrabit:

#### Cap. 19.

Breve de summonenda recognitione de ultimis presentationibus personarum.

Rex vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores duodecim liberos et legales homines de visineto de villa illa, quod sint coram me vel Justiciis meis eo die parati sacramento cognoscere, quis advocatus presentavit ultimam personam, que obiit, ad ecclesiam de illa villa, que vacans est, ut dicitur, et unde N. clamat advocationem. Et nomina eorum imbreviari facias et summone per bonos summonitores R. qui presentationem ipsam deforciat, quod tunc sit ibi auditurus illam recognitionem. Et habeas etc. T. etc.

#### Ccp. 20.

De essoniis hujus recognitionis et de jure ejus et qualiter et quibus rationibus procedat vel remaneat.

6. 1. De essoniis autem in hac recognitione patet ex predictis; procedente siquidem recognitione sive utroque presente sive altero absente, is, cui seisina sui vel alicujus antecessorum suorum adjudicabitur ultima presentatio, eo ipso seisinam ipsius advocationis intelligetur diracionasse, ita quod ad presentationem ipsius prima persona in ea ipsa ecclesia vacante, per Episcopum loci instituetur, dummodo persona idonea fuerit, que ecclesiam per ejus presentationem adeptam, tota vita sua obtinebit, quicquid de jure advocationis contingat. 6. 2. Poterit is, contra quem judicatum est de ultima presentatione per recognitionem, versus alium vel suos heredes super jure advocationis placitare, quod, qualiter fieri debeat, in superioribus expeditum est. S. 3. Queri autem potest ab initio, utrum aliquid dici possit, quare assisa ista remanere debeat; et potest quidem ad hoc dici, scilicet, tenentem ipsum concedere antecessorem petentis ultimam inde fecisse presentationem sicut verum dominum et primogenitum heredem, sed postea feodum illud, ex quo pendet advocatio, ei vel antecessoribus suis contulisse aliquo vero titulo. Et ita eo ipso remanet assisa, et placitum super exceptione ipsa inter ipsos litigantes deinde esse poterit. Super hae autem exceptione recognitionem desiderare potest alteruter litigantium, et eam habere po-§. 4. Preterea concedi potest ab alterutro litigantium reliquum, vel aliquem ejus antecessorem ultimam fecisse presentationem, sed non ut de feodo sed ut de warda et super hoc petere potest recognitionem et inde obtinebit; et summonebitur recognitio per hoc breve:

#### Cap. 21.

Breve de summonenda recognitione, utrum ultima presentatio alicujus ecclesie facta fuerit ut de feodo vel ut de warda.

Resc vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores duodecim liberos et legales homines de visineto de illa villa, quod sint coram me vel Justiviis meis ad illum terminum, parati sacramento recognoscere si R. qui presentavit ultimam personam, que mortua est, ad

ecclesiam illam occasione tenementi, quod tenuit in illa villa, fecerit illam presentationem ut de feodo vel ut de warda. Et interim tenementum illud videant et nomina eorum imbreviari facias. Et summone per bonos summonitores illum qui presentationem illam deforciat, quod tunc sit ibi. etc.

#### Cap. 22.

Quid juris sit, si per recognitionem vel hoc vel illud judicetur.

Et si per recognitionem hoc declarato si ut de warda facta fuerit ultima presentatio ipsius ultimi presentantis, exspirat presentantis \*) advocatio et ad alterum spectabit ipsa presentatio. Sin autem ut de feedo, ei remanebit ipsa presentatio.

#### Cap. 23.

De recognitione utrum aliquod tenementum sit laicum vel ecclesiasticum.

Sequitur de illa recognitione, qua declaratur de aliquo tenemento, utrum illud sit laicum an ecclesiasticum; desiderante itaque alterutra partium, per tale breve inde summonebitur recognitio.

#### Cap. 24.

Breve de summonenda recognitione, utrum aliquod tenementum sit laicum vel ecclesiasticum.

Rex vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores duodecim liberos et legales homines de visineto de illa villa, quod sint coram me vel Justiciis meis eo die parati sacramento recognoscere, utrum una hida terre, quam N. persona ecclesie de illa villa clamat ad liberam Elemosynam ipsius ecclesie sue versus R. in illa villa, sit laicum feodum ipsius R. an feodum ecclesiasticum. Et interim terram illam videant et nomina eorum inbreviari facias. Et summone per bones summonitores predictum R. qui terram illam tenet, quod tunc sit ibi auditurus illam recognitionem. Et habeas ibi etc. T. etc.

<sup>\*)</sup> So ift mohl, wie furz vorber, fur presentationis zu lefen.

#### Cap. 25.

De essoniis hujus recognitionis et de jure ejus et quod eisdem rationibus procedit vel remanet quibus alie supradicte recognitiones.

In hac recognitione, sicut nec in alia qualibet preter recognitionem de magna assisa, locum non habent nisi duo essonia, quia nunquam admittitur tertium, nisi ubi potest judicari de infirmitate utrum sit languor an non. Quod cum in recognitionibus fieri non soleat, merito tertio essonio carent ipse recognitiones. Procedet autem ista recognitio sub forma superscripta de aliis recognitionibus. Sciendum tamen, quod si per recognitionem ipsam probetur tenementum ipsum esse de feodo ecclesiastico, de cetero trahi non potest ad laicum feodum, licet peti possit ab adversa parte teneri de ecclesia per debitum servitium.

#### Cap. 26.

De recognitione utrum aliquis obierit seisitus de aliquo tenemento ut de feodo vel ut de vadio, ubi verus heres est petens:

Sequens est post predicta de illa recognitione tractare, que fieri solet, utrum scilicet aliquis obierit seisitus de aliquo tenemento libero, ut de feodo, an ut de vadio, cum quis petit aliquod tenementum sibi restitui, tanquam vadium suum, quod vel ipse vel aliquis antecessorum ejus invadiaverit, si is, qui tenet non recognoscat tenementum ipsum ad vadium, sed dicit in curia se inde seisitum ut de feodo, sic inde ad recognitionem solet perveniri et per hoc breve summonebitur inde recognitio:

#### Cap. 27.

Breve de summonenda recognitione, utrum aliquis teneat aliquod tenementum in feoda vel in vadio, ubi verus heres est petens.

Rex vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores duodecim liberos et legales homines de visineto de illa villa, quod sint coram me vel Justiciis meis eo die parati sacramento recognoscere, utrum N. teneat unam carucatam terre in illa villa, quam R. clamat versus eum per breve meum, in feodo an in vadio invadiatam ei ab ipso R. vel ab H. antecessore ejus, vel sic,
utrum illa carucata terre, quam R. clamat versus N. in
illa villa per breve meum, sit feodum vel hereditas ipsius N. an in vadio invadiata ei ab ipso R. vel ab ipso
H. antecessore ejus. Et interim terram illam videant et
nomina eorum imbreviari facias. Et summone per bonos
summonitores prefatum N., qui terram illam tenet, quod
tunc sit ibi auditurus illam recognitionem. Et habeas
ibi etc.

#### Cap. 28.

Item de recognitione predicta, ubi verus heres est tenens.

Verum quandoque contingit aliquem tenere aliquod tenementum in vadio, ita quod inde moritur seisitus ut de vadio; heres quoque ejus occasione talis seisine querit breve de morte antecessoris versus verum heredem, qui adeptus est hujusmodi tenementi seisinam. Et tunc quidem si recognoscatur ab ipso tenente, antecessorem ipsius petentis obiisse seisitum, sed ut de vadio et non ut de feodo, tunc quidem et hac de causa pervenitur ad predictam recognitionem et per hoc breve summonebitur recognitio:

#### Cap. 29.

Breve de summonenda recognitione utrum quis obierit seisitus de tenemento aliquo ut de feodo vel ut de vadio, ubi verus heres est tenens.

Rex vicecomiti salutem. Summone per bonos summonitores duodecim etc. quod sint etc. parati sacramento recognoscere, utrum N. pater R. fuerit seisitus in dominico suo ut de feodo an ut de vadio de una carucata terre in illa villa die, qua obiit. Et interim etc.

#### Cap. 30:

Quid juris sit si per recognitionem vel hoc vel illud probetur et an expectandus sit warrantus in hac vel in alia recognitione.

S. 1. Probato autem per recognitionem ipsam, quod sit vadium, tunc is, qui tenet et feodum suum esse dixit,

tenementum ipsum amittet. Ita etiam quod ad debitum, ipsum non recuperabit occasione illius vadii. Sin autem recognoscatur ad feodum ipsius, qui tenet, tunc is, qui petit, de cetero nullum habebit inde recuperare, nisi per breve de recto. §. 2. Queri autem potest, utrum in hac recognitione sive in alia qualibet, expectandus sit warrantus alicujus; qualiscunque sit warrantus vel qualicunque de causa warrantus inde esse debeat, presertim si post duo essonia vocetur super hoc in Curia warrantus?

#### Cap. 31.

De tribus recognitionibus residuis simul, videlicet, utrum quis sit infra etatem vel non, et utrum quis seisitus fuerit de aliquo tenemento libero die, qua obiit, an de feodo vel de warda, et utrum quis presentavit ultimam personam occasione feodi sui vel warde.

Alie autem recognitiones, que restant, partim in predictis recognitionibus exposite sunt, partim vero per judicium in curia ex verbis utriusque partis redditum possunt explicari. Ecce enim de illa recognitione, utrum quis sit infra etatem an non, mentio aliqua et notitia habetur supra [libro quarto in fine.?] Cap. 15. et 16. et 17. Similiter et de illa recognitione, utrum quis fuit seisitus de aliquo libero tenemento die, quo obiit ut de feodo an ut de warda supra [libro 4.?] cap. 13. 14. et 15. Similiter et de illa recognitione, utrum scilicet quis presentaverit ultimam personam occasione feodi sui an warde, supra [libro 4.?] cap. 20. et 21. et 22. He recognitiones alias sequuntur predictas in essoniis et quibusdum rationibus procedunt vel remanent sicut ille.

#### Cap. 32.

De recognitione, de nova disseisina, que ad arbitrium Regis quandoque sit major quandoque minor.

Postremo de illa recognitione, que appellatur de nova disseisina, restat dicendum. Cum quis itaque infra assisam domini regis id est, infra tempus a domino rege de consilio procerum ad hoc constitutum, quod quandoque magis quandoque minus censetur, alium injuste et sine judicio disseisiaverit, de libero tenemento suo, disseisito hujus constitutionis benificio subvenitur et tale breve habebit:

#### Cap. 33.

#### Breve de nova disseisina de libero tenemento.

Rex vicecomiti salutem. Questus est mihi N. quod R. injuste et sine judicio disseisivit eum de libero tenemento suo in illa villa post ultimam transfretationem meam in Normanniam. Et ideo tibi precipio, quod si prefatus N. fecerit te securum de clamore suo prosequendo, tunc facias tenementum illud reseisiri de catallis, que in co capta fuerunt et ipsum tenementum cum catallis esse facias in pace usque ad clausum pasche et interim facias duodecim liberos et legales homines de visineto videre terram illam et nomina eorum imbreviari facias et summone illos per bonos summonitores, quod tunc sint coram me vel Justiciis meis parati inde facere recognitionem. Et pone per vadium et salvos plegios predictum R. vel ballivum suum, si ipse non fuerit inventus, quod tunc sit ibi auditurus illam recognitionem. Et habeas ibi etc. T. etc.

#### Cap. 34.

Brevia de nova disseisina variantia, secundum diversitatem tenementorum, in quibus fiunt disseisine.

Brevia autem de nova disseisina diversis modis variantur secundum diversitatem tenementorum, in quibus fuerint disseisine. Si autem aut levetur fossatum aliquod vel prosternetur, aut si exaltetur stagnum alicujus molendini, infra assisam domini Regis ad nocumentum liberi tenementi alicujus secundum hec brevia variantur in hunc modum.

#### Cap. 35.

Breve de nova disseisina de fossato levato vel prostrato.

Rew vicecomiti salutem. Questus est mihi N. quod R. injuste et sine judicio levavit quoddam fossatum vel prostravit in illa villa ad nocumentum liberi tenementi sui in eadem villa post ultimam transfretationem meam in Normanniam. Et ideo tibi precipio, quod si prefatus N fecerit te securum de clamore suo prosequendo, tunc facias duodecim liberos etc. videre fossatum illud et tenementum et nomina eorum imbreviari facias. Et summone per bonos summonitores etc. ut prius

#### Cap. 36.

Breve de nova disseisina de stagno molendini exaltato.

§.1. Rex vicecomiti salutem. Questus est mihi N. quod R. injuste et sine judicio exaltavit stagnum molendini sui in illa villa ad nocumentum liberi tenementi sui in eadem villa vel in alia villa post ultimam transfretationem meam in Normanniam. Et ideo precipio tibi, quod si prefatus N. fecerit te securum de clamore suo prosequendo, tunc facias duodecim liberos etc. videre stagnum illud et tenementum etc. ut prius.

§. 2. Si facta fuerit disseisina in communia pasture,

tunc breve tale erit:

#### Cap. 37.

Breve de nova disseisina de communi pastura.

Rex vicecomiti salutem. Questus est mihi N., quod R. injuste et sine judicio disseisivit eum de communi pastura sua in illa villa, que pertinet ad liberum tenementum suum in eadem villa vel in illa alia villa, post ultimam meam transfretationem in Normanniam. Et ideo precipio tibi, quod si prefatus N. fecerit te securum de clamore suo prosequendo, tunc facias duodecim liberos etc. videre pasturam illam et tenementum et nomina eorum etc.

#### 

De jure et pertinenciis et effectu hujus recognitionis per quam cum tenemento etiam catalla in eo capta recuperantur.

§. 1. In hac autem recognitione nullum essonium admittitur. Prima enim die sive venerit sive non, is, qui disseisinam fecit, procedat recognitio, quia hic nemini parcitur nec majori, neque minori, nec etiam warrantus expectabitur. Si quis disseisinam totam in curia recognoverit, sed warrantum inde vocaverit, eo ipso remanebit recognitio et ille, qui hoc recognoverit in misericordia domini Regis incidet et postea summonebitur warrantus et erit placitum inter eum et alium, qui eum super hoc nominavit warrantum. §. 2. Illud autem sciendum, quod semper victus, sive fuerit appellans sive appellatus, in misericordia domini Regis remanet propter violentam dis-

seisinam. Preterea, si appellans diem suum non fuerit prosequntus, tunc quoque plegii in misericordia domini Regis incident. Simile quoque accidet circa personam alterius, si se absentaverit ad diem statutum. Pena autem lujusmodi constitutionis est misericordia domini Regis tantum. §. 3. In recognitione autem ista potest cum effectu desiderare is, qui novam disseisinam probavit, ut precipiatur vicecomiti, quod catalla et fructus per preceptum domini Regis vel ejus Justiciis interim arestatos faciat habere illi, qui disseisinam probavit. In nulla autem recognitione alia mentio solet fieri per judicium curie de catallis vel de fructibus et nisi vicecomes de de fructibus et de catallis ei satisfacere providerit, tunc tale breve impetrabit is, qui inde queritur.

#### Cap. 39.

Breve de reddendis catallis, que capta sunt in tenemento cum ipso tenemento, cujus petens recuperavit seisinam per hanc recognitionem.

Rex vicecomiti salutem. Precipio tibi, quod justicies N. quod juste et sine dilatione reddat R. catalla sua, unde queritur, quod ea cepit injuste et sine judicio in libero tenemento suo in illa villa infra disseisinam, quam ei inde fecit infra assisam meam; unde ipse recuperavit seisinam coram Justiciis meis per recognitionem de nova disseisina, sicut rationabiliter monstrare poterit, quod ea habere debet, ne amplius etc. T. etc.

TOTAL Value of the state of the

14 KIN K 1988. .

minimizer moding to the second second

Legan of the second of the sec

all and a second of the second

## Hic incipit liber decimus quartus de placitis criminalibus ad coronam domini Regis spectantibus.

discount of the same

dealing above or other other buy auchie or

#### Cap. 1:

De placito de crimine lese majestatis, quum videlicet quis famatur vel accusatur, quod machinatus sit in mortem Regis vel in seditionem Regni vel exercitus.

§. 1. Placita, que civiliter in curia proponuntur, hactenus ex parte sunt expedita; de criminalibus restat tractandum. Cum quis itaque de morte regis vel seditione regni, vel exercitus, infamatur, aut certus apparet accusator aut non. §. 2. Si nullus appareat certus accusator, sed fama solummodo publica accusat, tunc ab initio salvo accusatus attachiabitur, vel per plegios idoneos vel per carceris inclusionem; deinde autem per multas et varias inquisitiones et interrogationes coram Justiciis faciendas, inquiretur rei veritas, et id ex verisimilibus rerum indiciis et conjecturis, nunc pro eo, nunc contra eum, qui accusatur, facientibus, Per legem apparentem purgandus est vel omnino ab imposito crimine absolvendus. Si vero per hujusmodi legem super capitali crimine fuerit convictus, ex regie dispensationis beneficio tam vite, quam membrorum suorum ejus pendet judicium, sicuti in ceteris placitis de felonia. §. 3. Apparente vero certo accusatore, ab initio idem attachiabitur per plegios, si quos habuerit, quod placitum suum prosequetur; si autem plegios non habuerit, fidei sue religionis solet committi sicut in placitis omnibus de felonia. Solet autem in talibus fides sufficere, ne nimie districtionis securitas alios terreat a consimili accusatione. §. 4. Accepta autem ab 'accusatore securitate de placito prosequendo, tunc is, qui accusatur, ut prediximus, per plegios salvos et securos solet attachiari, aut si plegios non habuerit, in carcerem detrudi. In omnibus autem placitis de felonia solet accusatus per plegios dimitti, preterquam in placito do homicidio, ubi ad terrorem aliter statutum est. §. 5. Deinde autem dies solet partibus prefigi. Qua existente, essonia rite currunt legittima; ad ultimum autem accusatore proponente se vidisse vel alio modo in curia probato certissime se scivisse, ipsum accusatum machinatum fuisse vel aliquid fecisse in mortem Regis vel seditionem Regni vel exercitus, vel consensuisse vel consilium dedisse vel autoritatem prestitisse et hoc ipsum juxta considerationem curie diracionare parato, accusato quoque contra adversus eundem per omnia in curia legittime negante, tunc per duellum solet placitum terminari. Et sciendum, quod ex quo fuerit duellum in hujusmodi placitis vadiatum, non potest alterutra partium verbis in ipsius vadii datione propositis, aliquid adjicere vel diminuere vel aliquatenus a proposito declinare vel resilire, quin pro victo habeatur et lege victi censeatur. Nec alio modo, nisi de licentia domini Regis vel ejus Justicie de cetero possunt sibi ad invicem reconciliari. S. 6. Si vero appellator victus fuerit, in misericordia domini Regis remanet, que qualis sit in precedentibus dictum est satis; que etiam incommoda et quam infamiam victus incurrat, satis supradictum est. Si accusatus fuerit victus, quale expectat judicium, paulo ante dictum est; rebus insuper et catallis suis omnibus confiscatis et heredibus suis imperpetuum exheredandis. S. 7. Admittitur autem ad hujusmodi accusationem quilibet liber homo major; infra etatem constitutum, si quem appellaverit, attachiabitur is, qui appellat, ut supra expositum est. Rusticus quoque admittitur, mulier autem in nullo placito de felonia ad accusationem admittitur, nisi in quibusdam exceptis casibus, de quibus infra dicetur. S. 8. Declinare autem potest accusatus in hujusmodi placitis per etatem et per mahemii judicium. Etas autem talis debet esse, quod sit sexaginta annorum vel supra. Mahemium autem esse dicitur ossis cujuslibet fractura vel teste capitis per incisionem vel per abrasionem attenuatio. In tali autem casu tenetur se purgare is, qui accusatur, per dei judicium, scilicet per callidum ferrum vel per aquam pro diversitate conditionis hominum, scilicet per ferrum callidum si fuerit homo liber, per aquam si fuerit rusticus.

#### Cap. 2.

Pe placito de occultatione inventi thesauri fraudulosa.

Placitum de occultatione inventi Thesauri fraudulosa, nbi certis apparet accusator, modo et ordine predictis solet tractari. Ob infamiam autem non solet juxta legem terrae aliquis per legem apparentem se purgare, licet aliter per assisam fieri possit, nisi prius convictus fuerit vel confissus in curia aliquod genus metalli in loco proposito invuisse et recepisse. Si autem super hoc convictus fuerit presumptione contra eum faciente, tenebitur per legen apparentem se purgare; se nihil amplius ibi invenise vel recepisse, cetera ut prius.

#### Cap. 3.

Le placito de homicidio, sive sit murdrum sive aliud homicidium.

. 1. De homicidio cum quis fuerit accusatus sub distictione premissa, judicium est ordinaudum et procedendm. Sciendum tamen, quod in hoc placito non solet accustus per plegios dimitti, nisi ex regie potestatis benefici. §. 2. Duo autem sunt genera homicidii, unum est, quod dicitur murdrum, quod nullo vidente, nullo sciente, clin perpetratur, preter solum interfectorem et ejus compces, ita quod mox non assequatur clamor popularis juxta ssisam super hoc proditam. In hujusmodi autem accusaione non admittitur aliquis, nisi fuerit de consanguinitie ipsius defuncti et tunc ita, quod propinquior stipitiremotiorem a diracionatione excludat. S. 3. Est et aliu homicidium, quod constat in generali vocabulo et dicir simplex homicidium. In hoc etiam placito non admittur aliquis accusator ad probationem, nisi fuerit mortuo consanguinitate conjunctus, vel homagio vel domini, ita ut de morte loquatur sub visus sui testimoio. S. 4. Preterea sciendum, quod in hoc placito miler auditur accusans aliquem de morte viri sui si de vu loquatur. Quia una caro fuit vir et uxor. Et generalir admissum est, quod mulier audiatur accusans aliquemle injuria corpori suo inflicta, sicut inferius dicetur. In electione accusati erit vel probationem ipsius mulieris ustinere contra se vel se per dei judicium ab imposito rimine purgare. §. 5. Compellitur etiam quandoque reitus de homicidio legittimam subire purgaționem, si turba equente fuerit in fuga comprehensus et hoc per juratam įtrie fuerit in curia legittime testatum.

#### Cap. 4.

#### De placito de crimine incendii.

Crime incendii sub premissa forma et generali ordine proccit, tractatur et terminatur.

#### Cap. 5.

#### De placito de crimine Robarie.

Crimen quoque Roberie, sine specialibus intercurratibus, praeteritur.

### Cap. 6.

#### De placito de crimine raptus.

§. 1. Raptus crimen est quod aliqua mulier icponit viro, que proponit se a viro vi oppressam in pacedomini Regis. Tenetur autem mulier, que tale aliquidpatitur, mox, dum recens fuerit maleficium, vicinam vilam adire et ibi injuriam sibi illatam probis hominibus otendere, et sanguinem, si quis fuerit effusus et vestiumscissiones; dehinc autem apud propositum hundredi idei faciat; postea quoque in primo comitatu id publice poponat. §. 2. Deinde autem super hac querimonia fact, judicium ut predictum est ordinabitur. Auditur itaquemulier in tali casu aliquem accusans, sicut et de qulibet alia injuria corpori suo illata solet audiri. Sciendu tamen, quod in electione accusati erit in tali casu, veonus purgationis subire, vel mulieris probationem con a se sustinere. §. 3. Preterea sciendum, quod si quis 1 hujusmodi placito convictus fuerit, simili modo ac i predictis juditiis de eo est judicandum. Non enim ifficit post juditium malefactorem ipsum corruptam illa velle ducere in uxorem; sic enim frequenter contingeretservilis conditionis homines generosissimas mulieres unis pollutionis occasione perpetuo fedare, vel generosos bmines per mulieres ignobiles fedari, et ita claram eorumparentelam indecenter denigrari. Ante judicium inde reeptum est, quod de licentia principis vel ejus Justicie am parentum assensu possunt mulier accusans et accustus beneficio conjugii sibi invicem reconciliari.

## Cap. 7.

#### De placito de crimine falsi.

Generale crimen falsi plura sub se contine crimina specialia, quemadmodum: de falsis cartis, de fais mensuris, de falsa moneta et alia similia, que tale falsitatem continent, super qua aliquis accusari debe: et convictus condemnari. Et horum omnium accusaonis mo-

dus et ordo ex precedentibus satis elici potest; illud tamen notando, quod si quis convictus fuerit de carta falsa
distinguendum est, utrum fuerit carta Regia an privata.
Quia, si carta regia, tunc is, qui super hoc convincatur,
condemnandus est tanquam de crimine lese majestatis.
Si vero fuerit carta privata, tunc convicto mitius agendum est, sicut in ceteris minoribus criminibus falsi, in
quorum judiciis consistit reorum condemnatio, in membrorum solummodo amissione, pro regia tamen voluntate et
principalis dispositionis beneficio sicut ab initio dictum
est,

#### Cap. 8.

#### Placitum de furtis ad vicecomites pertinet.

De furtis autem et aliis placitis, que ad vicecomitem pertinent, quia secundum diversas diversorum comitatuum consuetudines tractari habent et terminari, ad presens juxta propositi mei exigentiam, quod principale solummodo attendit curiam, tractare non decuit.

Explicitus est Liber legum Anglie.

The state of the s

Manufill on the Party of the Pa

# Register.

(Durch die Lateinische Ziffer wird ber Band, burch die Arabische, wenn nicht das Wörtchen Note davorsteht, die Seite bezeichnet.)

U.

Aachen I. 25. Abberffram. 1. 146. Abbeville. I. Mote 143. Abendmahl. I. 80. II. 44. Abernethn. I. Rote 192. Abjuratio regni. II. 73. 255. Abornare II. 325. Abt, Abteten. I. 100. 116 128. 165. Rote 208. 225. 227. 245. 262. 263. 275. II. 119. 216. Mbwefenbeit. II. 111. Accusator, II. 296, Acquietancia. II. 234. Abel. 1. 67. 90. ff. 109. Rote 43. II. 13. fl. 40. fl. Mdala, Wilh, I. T., I. 132. Abela v. Lowen. I. 125. Rote Mdelina. II. 36. Aldvocationsrecht. II. 147. 159 fl. Advocatus, II. 159. 162. 164. 166, Megelwin, B. v. Durham. I. 199. Melfred D. Gr. , R. d. Angelfach= fen. I. 90. 200. 214 fl. Rote 330. 379. II. 330. Note 432. 491; fein Testament. II. 194. Aelfred, Gobn Aethelreds. 1. 52. Note 135. Melfrie, S. v. Mercia. II. 10. Aelodeu. I. 248. Aetas, illegitima. II. 6. Methelbert, R. v. Kent. I. 182. ... Mote 338 a.

Aetheling. I. Mote 43. 307. Methelftan (Guthrun). I. Rote 67. Methelftan, R. d. Angelfachfen. 11. 200. 253. 262. Note 491. Methelred, R. d. Angelfachfen. I. 48. 52. Note 135. II. 200. No= te 431. 454. 461. Methelmard, Herzog. II. Note 457. Methelwolf, R. d. Ungelfachfen. I 146. Affidatio. II. 187. Aftervafall. I. 94. II. 42. 193. Agelmar, B. v. Offangeln. 1. 100. Mlan, S. v. Bretagne. I. 33. 38. Mote 70. Man II., S. v. Bretagne. I. 52. Aldred, Ergb. v. Morf. I. 84. Mo= te 137. 166. 196. 200. Allegander II, Pabft. I. 68. Rote 144. 202. Alexander III, Pabft. I. 167. No= te 420. Alfer, S. v. Mercia. II. 10. Alaar, S. v. Mercia. I. Note 174. II. 10 Note 439. Alrich, B. v. Chicheffer. I. Rote Alftan, B. v. Shireburn. II. Note 450. Alftemus. I. 31. Andegavenser. II. 268. Ungelsachsen. I. 77 fl. 86 fl. Note 43. 70. 150. Il. 5 fl. 50. 280. 282, 300, 324,

Angers. I. 29. Ningelfen. I. 146. Anjou I. 47. 57. Rote 70. Anralen, Frifche. I. 149. Anfelm, Ergb. v. Canterburn. I. 115 fl. 127 fl. 254. Rote 262. Anulo. I. 11. Nomin. I. Rote 20. Appellator. II. 296. Appellum. II 97. Aquitanien. II. 140. 180. Archidiafon. I. 165. 289. Arddyrchafael. I. 247. Are, Bischof. I. Note 36. Argoel. I. 247. Arnulf, Gr. v. Flandern. I. 40. 41. 43. Note 92. Arnulf, Cohn Wilh. Talvaticus. I. Note 123. Arundel. II. 36. Ascendenten. II. 196 Affer, Bischof. I. Rote 379. Uscloba. I. 25. Assignatio dotis, II. 176. Assisa. II. 130. 131. 249. 295. 299. — Ass. d. armis haben-dis. II. 77. Asnlrecht. II. 160. Ath. II. 260. - unforede ath, II. 267. - ungecorenne ath. II. 269. Attachiare. II. 98. Attornare. II. 118. Yufruhrstiftung. II. 311. 312. Augustinus, S. II. 303. Averium, I. 190. Averium. I. 190. Avranches. II. 37.

3.

Babenfilot. I. 9.
Balbrich. I. 12.
Balbuin I., Gr. v. Flandern. I.
47.
Balbuin. II., Gr. v. Flandern. I.
52.
Balbuin III., Gr. v. Flandern. I.
1. 52.
Balbuin V., Gr. v. Flandern. I.
124.
Ballivus. II. 119.
Bancum. II. 59.

Bandinello, Rollando. I. Note Banver, Angelfachf. I. 80. Barden. I. 150. — Bard. teulu. I. 246. Baron. I. 106. Note 149. 238. 275. II. 28 fl. 34. 48. 246. Mo= te 470. Baronten. I. Rote 208. II. 74. 86. 189. 216. Bastard. I. 55. II. 134. 198. Baftardafie. II. 69. 199. Bath. I. Note 206. Bauten. II. 249. Bapeug I. 32.51, 57. 96. Note 38.
— Lapete v. B. I. Rote 137. 143. Bec, Rloffer. I. 115. 255. Ber= gleich ju B. I. 229. Bedet, Thomas, Erzb. v. Can-terbury. I. 154 fl. Rote 419. II. 240. Beichte. II. 303. Bellagte. II. 98 fl. 405 fl. 117 Belehnung, mit Ring und Stab. 1. 129. II. 213. Bellum (Abtei). I. Rote 159. Bellum standardi. I. Note 261. Belmont. II. 37. Benedict X., Dabff. I. 68. Benedictinerregel. I. 103. Beneplacitum Regis. II. 116. Berengar, S. v. Bretagne. I. 33. Berthamfteab. I. 84. Rote 174. Bernhard, Gr. v. Genlis. I. 39. Beichwörung, v. Berfforbnen. II. 304. Befit. H. 95. 102. 109. 131. 140. 218. 219. f seisina. Beffus. I. 204 Befthaupt. II. 217. Betrug. II. 71. Bewahrungsvertrag. II. 229. Bilain. I. 249. Billus. II. 170. Bifchof, Bistbumer. I. 102. 103. 116. 117. 128. 129. 165. Note 300. a. II. 10. 14. 160. 161. 209. 216. 289. Bifefiadt. I. Rote 37. Bithnnien. I. 53. Blasmed, II. 265.

Blasphemia spiritus sancti. II. Blegoridus. I. 245. Blethyn, R. v. Bales. I. 244. Blutrache. II, 253. 314. Bobun, Sumphren v. II. Rote 489. Bote. II. 253. Botho. II. Note 473. Boulogne. I, 56, Rote 35. Bourdeaug, I. 29. Bracton. II. 74, 309. Brandan (Abtei v. G. Br.) I. Mote 309. Brandmarfung. II. 309. Brandstiftung. II. 71. 332. Brawdwr Llys. I. 245. Breakspear, Nicolaus. I. Note 290. Brenin. I. 246. Bretagne. I. 33. 38. 50. 52. 111. 180. Mote 70. Breve. II. 89. 97 fl. 116. 121. 150. 234. Br. Capias. II. 102. 108, 166. Br. d. pace haben, da. II. 135. Br. d. recto. II. 97. 102. 109. Br. Facias stare, II. 203. Br. Pone. II. 183. Br. Seisias. II. 102. 109. Br. Unde nihil. II. 60. 181. Breviarium Alaricianum. I. 255. Breyr. I. 249. Bribtric, R. v. Weffeg. I. 5. Note 174. Britannien. I. 143. II. 4. 309. Briten. I. 144. Rote 70. 77, Brudersfinder. II. 198. Bruter. II. 196. Budingham. II. 36. Burge, Burgschaft. II. 101. 104. 109. 116. 123. 174. 233 fl. 244. Bullen, pabfiliche. I. 105. Burchhard v. Worms. I. 206. 253, Burgbutlehn. I. Rote 183. Burgund. I. 32. 50. 52. 56. Bufe. II. 252. 255. 262. 301. 303. 312. 318.

**C.** 

Caligius II, Papfi I. 124. Calumnia. I. Note 300. II. 97. Camerarius. II. 48. Campio. II. 124. 125. 242. Cancellaria. II. 59. Cancellarius. I. Note 301, 309. II. 8. 48. f. Kangler. Canones. I. 106. Canonici regulares. II. 119. Canterbury. I. 68. 102. 115. 141. 157. 171. 254. Note 206. 207. II. 240. Cantordes. I. Rote 309. Cantref. I. 245. Capelle. II. 162. Cap. Reg. I. Note 300. Capitula. II. 297. Cavitularien. I. 206. Carlisle. I. 203. Cashel. I. 150, 175. Note 288. Catalla. II. 77. 142. Cedragus. I. 12. Centuria. I. Note 172, Chartres. I. 32. 47. 50. Cheffer. I. Rote 146. 206. II. 36. 37. Chichester. I. Rote 199. 206. Chinon, 1. 181. Christenthum. I. 13. 27. 33. 150. II. 240. 265. 271. 275. 300 fl. 323. Clamor. II. 97. 151. Clara, de. I. 174. II. 39. Clarendon. I. 161. Rote 299. II. 50. - Conftitutionen v. Cl. I. Note 300. Clerici, Regis. I. Rote 263. 295. 303. II. 60. 74. Clermont. 1. 32. Cleta. II. Note 1013. Cniht. II. 11. 91. Cnihthad. II. 11. Enut b. Gr., Rg. b. Danen u. Angelfachfen. I. 49. 52. 182. 201. Rote 135. 477. H. 324. Mote 431. 451. 457. 459. Codex, Theodosianus. I. 206. Colibat. I. 131. Rote 251. Colin. I. 25. Cog. I. Note 379, Colleatum. II. 180. Colofn cyfraith. I. 252. Comes. I. Note 179. 238. 275.

H. 9. 27. 35. 69. 70.

Comitissa. I. Mote 96. Commendatio. II. 229. Commodatum. II. 229. Commot. I. 245. Concil um. I. Rote 245. 251. 253. Concordia, finalis. II. 243. Connaught. 1. 151. 175. Dote 309. Conquaftor. I. 86. Note 177. Conquastus. I. More 166. 167. Confecration. II. 75. 209. Constabularius. I. Note 309. II. 40. 48. Mote 489. Conftantia, R. v. Franfr. I. 52. Consuetudo. I. Note 247. 263. 289. Gonsul, Il. 9. Contemptus Curiae. II. 116. 117. Contramandatio placiti. II. 115. Convent. II. 119. Conversio. I. Note 216. Coriosolitani. 1. Mote 70. Cormac. I. 150. Cornwall. I. Note 206. 299. 301.

Placita coronae. II. 71.
Corsnaed. II. 276.
Cotantin. I. 39. Note 93.
Court de l'Exchiquier. I. Note 79. II. 57.
Court of common pleas. II. 56. 58.
Court of Exchèquer. II. 56. 57.
Coutumier. I. Note 331.
Cogo. I. Note 174.
Crafian. II. 126.
Craspeis. II. 85.
Craven. II. 126.
Creditor. II. 225. A.
Crohland. I. 101. II. Note 457.
Cunte. II. 36.

Côrona. II. 18. Mote 492.

Curia Domini. II. 87, 88. 89, 99. 114. 187. 221. 242. 291. Curia Ducis. II. 29, 57. Curia Regis. I. 93. 183. Note 300. II. 19, fl. 29. 47. fl. 60. fl. 97, 98. 102. 104. 107. 109. 110. 118. 134. 157. 159. 163. 168. 175. 181. 183. 187. 196. 199. 218. 224. 241. 242. 292. — C. R. ad Scaccarium, II. 57. Curia Vicecomitis, II. 187. 331. f. Graffchaftsgericht.

Curia Christianitatis. I. 165. II. 69. 137. 165. 167. 187. 203.

226. 231. 240. 290.

Cursitores. II. 60.
Custodia. I. Note 275. II. 204, 207. 223.

Enfinerth. I. Note 377. a. 409.
Cyfreithjeu Hywel Dda. I. 146.
243. fl. C. y Gwragedd. I. 251. — C. y Llys. I. 245. — C. y Wlad. I. 250.
Cynehelm. II. 17.
Cyninges thegn. II. Note 440.
Cynnuttai. I. Note 398.
Cyreath. II. 269.

#### D.

Dacigena. I. Note 38. Danawirf. 1. 8. Danemark. I. 12. 16. 31. Rote 8. Danen, Dani. I. 5. fl. 14. fl. 99. 150. Note 3. 38. 315. II. 13. 23. 303. 324. Dapifer. II. 48. Note 146. Darlebn. II. 230. David, R. v. Schottland. 134. Note 245. 260. Debita laicorum. I. 300. II. 224. Debitor. II. 150. 225 fl. Decretalensammlungen. I. 206 253. Decretum Gratiani. I. 204. 253. Defalta, II. 103. Defectus recti. II. 89. 183. 198. Degen. II. 13. Debeubarth. I. 146. Dejection. H. 150. Deofles gamena. II. 306. Depositum. II. 229. Derby. II. 39. Dermod, K. v. Leinster. I. 174. Descendenten. II. 190. 194. Desponsation. II. 177. 187. 199. Deterioration. II. 237. Devisa. II. 201. 203. Dichttunft. 1. 150. Diebstahl. I. 36. II. 71. 72. 88. 156, 224, 330, Dienen. II. 10. Diffaith Brenin, I. 248. Dinewora. I. 247. Dibcefe. II. 10. Discthegn. I. Note 400. II, 11. Disdain. I. 250. Disseisina. II. 95. 140. 150. Dive, El. I. 58. 69.

Dominium, II. 210.
Dominus. II. 87. 118. — D. capitalis. II. 193. 214, 250. f. Lehnsberr.
Dorchester. I. 206.
Dos. II. 75. 175 fl. 185.
Domboc. I. Note 330.
Domesdanboof. I. 90. 196 fl. Note 201. 226.
Drenges. I. Note 177.
Dublin. I. 174.
Dubo. I. 38.
Duellum. II. 123.
Dumbarton. I. 150.
Dunftan, Erzb. v. Canterbury. II.
Note 451.
Durham. I. Note 199.
Dux. II. 9. 27. 39. Note 439.

#### (5

Cabmer. II. 278. Cabrich. I. Dote 338. a. Ealdorman. II. 9. 35. Cbbe, Erib. v. Rheims. I. 13. Ebediw. I. 248. Edgar, R. b. Angelfachsen. II. Rote 451. 454. 459. Edgar Metheling. I. 84. 98. Rote 135. 141. 190. 200. Edger v. Schottland. I. 112. Edling. I. 249. Edmund, R. b. Angelfachfen. II. 200. 254. Comund Fronfide. I. Note 135. Edred, R. b. Angelfachfen. II. Rote 451. 457. Edward I., R. d. Angelfachfen. I. 200. Note \*. Edward II. b. Marthrer, R. b. Ungelfachfen. II. Rote 431. Edward, Cobn Edm. Fronside. I. Rote 141, 190. Edward III. d. Befenner. R. d. Angelsachsen. I. 52. 58. 61. 89 fl. 185. 190. 205. 222. No-te 135. 141. 142. 143 200. 238. II. 33. Note 466. 470. f. Lex. Edward III., R v. England. I. Note 315. II. 328. Edwin, Dacus. I. Mote 177. Edwin, S. v. Mercia. I. 84. Mote 174, II. 10. 35.

Effeirjad Teulu. I. 245. Egbert, R. v. Beffeg. II. Rote 450. Che. I. Note 38. II. 177. 186. 207. 333. Chebruch. II. 180. Chefrau. H 176. 186. 202. 329. Chefachen. II. 69. Gib. II. 103. 128. 135. 235. 260. 275. 278. 284 ff. 290. 293. 311. 330. 332. Note 926. Eidesformel. II. 268. Gidbelfer. II. 103. 129. 260. 278. 283. 311. 330. Eigenthum. II. 5. 95. 96. 97. 131. 140. Elfe v. Repgow. I. 201. Einode bes Ronigs. 1. 248. Elbe. I. 8. 12. Rote 36. Elemosyna, libera. II. 93. 148. Cleonora, Gemablin Beinrichs II. v. England. I. 140. 180. II. Mote 494. Elmantius. I. 55. Elstannus. I. 31. Eln. I. 203. Gesch. v. II. 286. 287. Emma, Gem. S. Richards I. v. d. Mormandie. I. 45. Emma, Gem. R. Methelrede. I. 48. Note 135. Emtio et venditio. II. 226. Englisheria. 1. Note 315. II. 328, Enfel. II. 194: Eorl. I. Note 137. II. 9. Note 446. 447. Epte, Fl. I. 33. Erbe. II. 156. 181 ff. 185. 189. 228. Erbgüter. II. 190. Erblichfeit. II. 28. 39. Erbrecht, II. 188 fl. Erbverbruderung. I. 111. 119. Ergebung. Il. 170. Grich. I. Rote 22. Ermenfried. I. 100. 253. Ermingstreet. II. 247. Eroberer. I. 86. Erzbischof. I. 102. Rote 206. 288. II. 14. Escaeta, II. 81. 200. 201. 220. 221 Escambinm. II. 156. 242. Escuage. II. 93. Esesfelth. I. 9.

Esgyb. I Mote 379. Essartum. Il. 83. Effoniator. II. 105. 108. 109. 116. 158. Effonien. I. 239. II. 105 ff. 1224 124. 130. 151. 154. 155. 218. 292. Effeveldoburg. I. 9. Eu. I. 50. II. Mote 475. Eude. Il. Rote 473. Guffach, Gr v. Boulogne I. 56. 11. Rote 466. Euftach, Sohn R. Stephans. I. 137. Gure, Fl. I. 32. Evreug. I. 32. Excommunication. I. 106. 118. 165. Note 300. Exeter. I. 97. Rote 206. Exidoneare. II. 106. Εξόμνυσθαι. II. 106. Exonium, II, 106. Ender. I. 8.

F.

Faida. II. 253. Ralaife. I. 51. 55.

Falsoneria. II. 333. Note 503. a. Falschmunger. II. 73. 333. Fama, publica. II. 295. 297. Febbe. II. 115. 253 fl. 314. Felonie. I. 94. II. 71. Ferrum judiciale, II. 276. Feecamp. I. 48. Feudum. II. 92. F. laicum. II. 148. F. ecclesiasticum. II, 148. - F. ligium, II. 214. - F. militare. II. 185. Keuer. II. 304. Feuerprobe. II. 276. 296. Keuertod. II. 309. Fidelitas, II. 92. 192. 205. 208 fl. Fides. II. 225. bona f. II. 95. 250. Fistus. I. 116. Note 227. 303. Flambard. I. 113. Flandern. I. 33. 40. 47: 123. 124. Flandrenfer. II. 268. Foedus Edow. et Guthr II. 256. Forath. II. 119 260, 277. Formel. II. 122. — Formulae placitandi. I. 252. Foresta. I. Note 238. 263. Forestarius. I. Note 177. II. 83.

Forfifrevel. II. Rote 503. a Forftregal. II. 81. Forth. I. 190. Fosse. II. 247. Frauleinsteuer. II. 220. Francigena, II. 268. Franco, Ergb. v. Rouen. I. 33. Franten. II. 268. Salifche Fr. II. 273. Ripuarifche. II. 274. Frankfurt. I. 13. Frantreich. 1. 14. 15 ff. 30 ff. 100. 111. 121. 166. 180. Freilassung. 11. 171. Frembe. II. 263, 268, 324. Frenhines. 1, 246. Frieden. 1. 36. II. 22. 71. 171. 252. 262. 296. Friedensbruch. II. 252. Friesland. 1. 9. 15. - Friefische Gefete. II. 261. Kulbert. I. 54. Fulco, Gr. v. Anjou. I. 123. Note 227. Fugvolf. I. Mote 183. 224.

3.

(Bacé. I. 55. Ganga Hrolfr. I. Note 66. (Saronne. I. 29. Gauverfassung. II. 10. 61. 68. Gefera. II. 4. 13. Gefolgschaften. 1. 24. 27. 28. Note 43. 63. 99. 136. II. 4 fl. 60. Geiftliche Gerichtsbarfeit. f. Curia Christianitatis. Geladian, hine. II. 264. Geldi, I. Mote 218. Beleite. I. Rote 43. Gemeinde. II. 252. 324. Gemeindefrieden. II. 252. Gemote. II. 20. Gerade. II. 203. Gerberga. 1. 45. Rote. 94. Gerefa. II. 10. 62. Gerloc. I. Rote 68. Geronias. I. Note 406. Befammtburgidaft. II. 62. 295. Geschworne. I. 240. U. 283 fl. Geteama. II. 153. Gewehre, der. I. 240. II. 153. Gemehre, Die. II. 153 fl.

Gewohnheiten, alte. I. 159. 161. Giftmischeret. II. 305. Gilbert, Gr. v. Briol. I. 55. Gilbert De Clara, Gr. v. Dem= brofe. II. 39. Gilbert, B. v. London. I. Rote .301. Billa = Conman. I. 150. Girth., I. 80. II. 10. Gigia. 1. 33. 36. Gislebert. I. Rote 243. Glanvilla. I. 202. Rote 331. II. Glasgow. I. 150. . Glieder, des Ronigs. I. 248. Gloceffer. I. Rote 174. II. 46. Gluomi. I. 12. Goda. I. Rote 135. Godelaib. I. 8. Godwin, S. v. Beffeg. I. 62. Mote 136. 139. 141. II, 10. 33. 35. Note 431. 466. Gotrich I. 7. Gott. II. 271. Berbr. geg. Gott. II. 300 fl. Gotter. Gogen. II. 273. Gottesurtbeil. II. 270. f. Ordale. Gottfried, R. D Danen. I. 7. Mote 18. Gottfried, Dan. Gefolgsberr. I. 24. Gottfried v. Bretagne. I. 50. Gottfried v. Anjou. I. 47. 57. Gottfried v. Anjou. Beinrichs II. Bater. 1. 125. II. Rote 491 a. Gottfried, B.v. Conftance. I. 85. Rote 155. Gottfried, heinrichs II. Cobn. I. 180. Gottschalf. I. 6. Grafichaft, Grafichaftsgericht. I. Note 327. 330. II. 70: 175. 221. 291. Note 502. 503. Grantum. II. Mote 855. Gratian. I. 204. 253. Rote 420. Gregor I., Pabft. II. 272. Gregor II., Pabft. I. 204. Gregor VII., Pabft. I. 104. 156. Rote \*. Giripho. I. Dote 70. Gryffyth, R. v. Bales. I. 147. Gryffyth av Conan, R. v. 28a= les. I. 149. Guido I. 56.

Guido v. Ponthieu. I. Note 143.
Gunnor. I. Note 38. 96. II. 199.
Note 478.
Gurim. I. 31.
Gutbrun. I. Note 67.
Gurth f. Girth.
Gupneth I. 146.
Gwerth, I. 247.
Gwerra. II. 134. 220.
Gwragedd, Cyfr. y. I. 251.

#### S.

Hadrian IV., Pabst. I. 153. 175. Bareffe. II. 309. Salbert. I. 55. Salbdan. I. Rote 37. halbschwestern. II. 191. Hallmote. II. 21. 86. Note 736. Salsfang. II. 257. Sampfhire. I. Rote 235. II. Do= te 928. hampton. I. Rote 275. Sarald, R. d. Danen. I. 11 fl. harald harfagri. 1. 31. harald, Danischer Konig. I. 45. Harald, R. v. Normegen, I. 77. harald, Enuts Gobn, R. b. Angelfachfen. II. Rote 431. Hangelfachfen. I. 60 fl. 77 fl. 89. 147. Note 135. 137. 138. 141. 142. 143. 156. II. 33. 34. 35. Note 431. 435. 466. hardienut, R. b. Ungelfachfen. II. 33. Note 431. Hafting. I. 31. Haftings, Schlacht bei. I. 78 fl. 11. 34. Banmo Floriacenfis. I. 255. Heahgerefa. II. 9. Hebbi. I. Mote 20. heer, Berlagen des S. II. 311. Deerbann, I. Mote 60. heergerathe. II. 24. 202. heergewedde. I. 241. Beidenthum. II. 270. 303 fl. Beilige, Berehrung b. II. 271. 307. Seinrich I., R. v. England. I. 118. 119 fl. 127 fl. 133. 148. 173. 196. 202. 203 fl. Note 190. 239. 245. 251. 262. 263. 289. 297.

297. 299. II. 39. 50. 72. 84. 85. 141. 161. 163. 216. 248. 307. Rote 491. a. 494. Seinrich I., R. v. Deutschland. I. Note 38. 81. 94. 242. Heinrich I., R. v. Frankreich. I. 52. 54. 56 ff. Seinrich II., K. v. England. I. 140. 149. 152 fl. 173 fl. 196. 223. 233. 234. 235. Note 245. 275. 351. II. 38. 39. 50. 56. 57. 69. 77. 84. 92. 94. 128. 129. 140. 141. 143. 163. 294. Rote heinrich III., R. v. England. II. 60. 308. Beinrich IV., Raifer. I. 68. No= te 242. Beinrich V., Raifer. I. 124. Dote 242. heinrich, heinrichs II. Sohn. I. 180. heinrich, h. v. Burgund. I. 50. Heinrich v. Schottland. I. Rote Beinrich, B. v. Winchester. 1. 133. 139. Note 275. 420. Heinrich v. Belmont, Gr. von Warwick. 11. 37. Heinrich, Graf. I. Rote 36. Heinrich Bradfbaw. II. Rote heirath. I. Rote 238. II. 169. 207. hemming. I. 11. heptarchie. I. Note 136, II. 7. herbert v. Bermandois. I. 42. Hereditas. II. 189. Heres, proximus, remotior, ultimus. II. 91. fl. tertius h. II.

Hereditas. II. 189.
Heres, proximus, remotior, ultimus. II. 91. fl. tertius h. II. 185: 186. 188.
Heretog. II. 10.
Heretog. II. 10.
Heretog. II. 36.
Heretog. II. 54.
Heretog. II. 50.
Heretog. II. 54.
Heretog. I

Hofbarde. I. 246 Hofbeamte. J. 245. II. 7. 28. 48. Hofpriester. I. 245. Hofrichter. I. 245. Hold. Il. 12. Holdath. II. 4. 12. Note 490. a. Holdscipe. II. 12. Soldunftedt. I. 7. Hobeitsrechte, fonigliche. I. 246. II. 81. holptan. I. Mote. 3. homagium. I. Note 179. 263. 275. 300. II. 92. 93. 185. 192. 1951 208 ff. Homicidium simplex. II. 328. Sominium. I. Note 172. 192. Homo, homines. I. 192. 221. 238. 260. 275. 289. II. 122. 214. 222. Sorie. I. 14: Horic. I. Note 22. Horsthegn. II. 11. Hraegelthegn. H. 11. hubert, pabfil. Legat. I. Note 210. Hugo b. Gr., Gr. v. Paris. I. 40. 46. 47. Sugo Capet, R. v. Frankreich. I. Sugo, S. v. Elfaß. I. 26. Sugo, B. v. Baneug. I. 51. Sugo v. Montfort. I. 146. Sugo v. Apranches, Gr. v. Chefier. I. 146. II. 37. Sugo II. v. Brichfard, Gr. v. Chefter. II. 37. Hugo, Gr. v. Schremsburn. II. 36. Sugo be Lacy. I. 175. Sumeg. U. Rote 489. humphren de Bobun. II. Rote 489. Huna. II. Note 434. hundrebe I. 205. Rote 213. II. 62. 70. 289. 295. 324. 325. 326. huntingdon. I. Note 174. 260. Huntnoth. II. 82. Hyran. II. 16. Hyrede. II. 16. 45. Sonwel d. Gute, R. v. Bales. I. 146. 243.

3.

Jagdregal. II. S1. Fatob, St. II. 143. Fersen. I. 52. Gerufalem. I. 53. Note 306. Emmunitatsrechte. II. 22. Implacitatio, II. 115. Incantationen. II. Rote 977. Încredibilis. II. 265. 266. 276. Infangenethef. II. 88. Infirmitas, II. 107 fl. Ingulf, Abt v. Cronland. I. 101. 188. Rote 201. Injurien. II. 125. Innisfallen, Annalen v. I. 150. Innocent II., Pabft. I. 140. Ro= te 272 Inoperatio. II. 114. Infolvenz. II. 170. Interdict. I. 170. Note 303. Inventarium. II. 152. 220. Rote Johann, R. v. England. I. 177. II. 276. Johannes Senet. I. Note 301. Johanniter. II. 119. fordan de Bufelo. I. Note 275. Asidor. I. Note 339. Stalien. I. 119. Ihehoe. I. 12. Juden. II. 77. 308. Gudenthum. II. 308. Judex. II. 47. 67. 287. Jud. eccles. II. 166. Judichail. I. Rote 70. Judith v. Bretagne, S. Richards II. Gem. I. 50. Sutland. I. 16. Mote 8, Juliana. I. Rote 243. fumteges. I. 41. Juramentum fidelitatis. II. 92. 93. 192. 208. — J. fractum 11. 264. — J. observatum. II. 267. 269. - J. nominatum. II. 269. 284 297. — J. planum. II. 264. 266. 267. 268. 269. 281. J. super sacros. evang. I. Note 301. Jurata patriae. II. 249. 297. 299. 300. Juratoren. I. Rote 210. 223. II. 128. 249. 283 fl.

Jus apparens. II. 96.
Justicie, Justiciarii (itiner.) II.
47. 50 fl. 58. 76. 98. 111.174.
292. 297. — Summus Just. 1.
231. II. 48. 49. 58. 221.
300 v. Chartres. I. 253.

R.

Kämmerer. II. 3. Rampfer. II. 124 fl. Raiserwurde. I. Note 242. Kanglet. II. 59. Kantler. II. 60. s. Cancellarius. Karl d. Große. I. 5 fl. Note 70. Rarl d. Rable. I. 16. Note 41. 70. Rarl b. Dicke. I. 25. Rarl d. Ginfaltige. I. 32. Rote 71. Rauf. II. 226. Rent. I. Note 146. II. 10. Revel. II, 86. 90. 258. 262. Resselfang. II. 276. 296. Reter. II. 309. Kill — Patrif. I. 150. Rinntb. II. Note 454. 455. Rirche. I. 35. 68. 100 fl. 114 fl. 127 fl. 154 fl. 222. 252. 11. 93. 113. 159 fl. 171. 202. 215. 271. 275. 288. 289. 300 fl. 334. Kirchenlehn. II. 148. Rlager. II. 101 ff. 107. 108. 121. fl. 152. 218. 258 fl. 282. 329. Rlage. II. 97 fl. 121. 129. 260 fl. Kloster. I. 103. 254. II. 93. 180. Knappe. II. 216. Knecht. II. 91. Knight, knighthood. II. 11. Ronig; I. 24. Mote 43. II. 6. 17. 18. 62. 71. 112. 117. 134. 159. 205. 214. 219. 221. 233. 246. 263. 280. 295. 299. 310. 324. Ronigsfriede. II. 252. 255. Ropftheil. II. 191. Krantheit. II 106 fl. Kreujesprobe. II. 276. Rriegsdienft. I. 104, II. 14. Krone, Kronung. I. 84. II. 18. 143. Rubreid. II. 269.

2

Laen. I. 175. Lada, II. 264. 276. Laga. I. Mote 238. II. 22. Laien. I. Mote 288. Lambeth. I. Rote 262. Landaff. I. 245. Landfrieden. II. 131. 249. Landftrage. II. 246. Lanfranc, Ergb. v. Canterbury. I. 102. 109. 113. 254. Rote 202. 207. 210. 216. II. Mote 510. Languer. II. 110. Larcin. II. 331. Latrocinium. II. Mote 503. a. Lealte, II. 265. Legat, pabfil. I. 100. 104. 130. 131. Note 210. 253. 255. Legalitas. II. 265. Legitimation. II. 109. Lehn. I. 94. 177. II. 5. 25. 87. 186. 208 fl. 222. Lebnscontract. II. 229. Lehnseid. I. 64. 87. 98. 104. 127. 138. II. 34. f. Homagium. Lehnsgericht, Lehnshof. II. 87. f. Curia Domini. Lebusgewehre. II. 144. Lebnsherr. II. 140. 158. 159. 195. 200. 202. 205. 208 fl. 242. 246. 249. 329. Lebushobeit. I. 174. Lehnsmundigfeit. II. 204. Lehnsnegus. I. Rote 208. II. 160. Lebnstreue. I. 94. II. 34. 209. 221. 310. Leicefter. I. Rote 174. II. 39. Leiche. II. 322. 331. Leibecontract. II. 229. 316. Leinfter. I. 151. 174. Leofric. I. Mote 139' II. 10. Dote 466. Leofwin. I. 80. Lescelina. I. 49. II. Rote 475. Lex. - Leg. Aethelb. II. 255. - L. Aethelst. II 253. 262. 276. - L. Cnut II. 179. 217. ... L. Edow. Conf. I. 183. 202. 222. fl. 232. Note 315. a. - L. Episcopales. I. 253. Note 213. - L. Frision. II. 261. - L. Guil. Conq. I. 188 fl. 222. 224,

Mote 179. 315. a. II. 216. 221. 248. 264. 330. 332. — L. Henr. Pr. I. 202. 204 fl. 225. Note 238. II. 105, 115, 169, 179, 248. 256. 264. 300. 313. 316. 330. — L. Inae. II. 256. — L. Inoperationis. H. 114. - L. Murdratorum, I. Note 315. — L. patriae, I. 251. — L. Ripuar, I. 206. II. 179. 246. — L. Romanae. I. Note 414. 419. -L. Salica, I. 206. II. 98. 316. — L. Saxon. II. 254. 288. — L. Wisigoth. I. Note 339. II. 115. Chewelnn ap Sitsplth. I. 147. Ligeantia, II. 214. Lincoln. 1. Note 203. 206. -Schlacht bei E. I. 138. Lingua, Romana, Dacisca L. I. Rote 38. Linones. I. Rote 11. Lippe. I. 6. Lismore. I. 175. Litchfield. I. Rote 206. Livingus, B. v. Winchester. I. Mote 136. II. 451. Llyfr. I. Rote 379. - Lyfr. Cyfnerth ab Morgenau. I. Note 377. a. 409. - Llyfr. prawf. I. 257. Loire. I. 28. London. I. 83. 84. 139. Mote 172. 206. 245. 251. 301. 307. Longobarden. II. 179. Loquela. II. 98. Lothar, R. v. Frankreich. I. 43. 47. Mote 41. 338. a. Ludwig I. d. Fromme. I. 11 fl. 16 fl. 180. Mote 70. Ludwig II. d. Stammler, R. v. Frankreich. I. Rote 70. Ludwig d. Jungere. 1. 24. Ludwig III., R. v. Franfreich. I. Ludwig IV., K. v. Frankreich. I. 43 fl. Rote 38. 81. Ludwig VI., R. p. Frankreich. I. Ludwig VII., R. v. Franfreich. I. 140. 180.

Luitward, Bischof. 1. 25.

Lultgard. I. 42.

m.

Maag. II. 333. Mab Uchelwr. I. 249. Mabilia. II. Note 474. Mahemium. II. 228. 296. Majestas. II. 71. 312. 333. Majordomat. I. 27. Major domus regiae. II. 9. Malabulc. I. 55. Maliloquium. II. 311. Malum lecti. II. 109. Malcolm, R. v. Schottland. I. 97. 112. Note 191. 221. Manbote, Mannbufe. II. 258. 315. Manerium, capitale, II. 181. Mannen. II. Rote 470. Mannsstamm. II. 193. Mansio. II. 99. Mante. I. 100. Mantelfinder. II. 199. Marchio. II. 27. Markt. II. 171. Margaretha v. Schottland. 1. 98. 112. Note 245. Marlborough. II. 46. Maritagium. II. 192, 211., 184. Marschall. II. 8. 40. Mathilde, Wilh. I. Gem, I. 99. Mote143. 146. Mathilbe, Seinr. I. Gem. I. 124. Note 245. 334. Mathilbe, heinrichs I. Tochter, Raiferin. I. 124. 125. 132 fl. 148. Note 262. 266. 267. 275. II. Note 511. a. Mathilbe, heinr. I. nat. Tocht. I. Note 243. Mathraval. I. 146. Meath. I. 151. Medygg, I. 246. Note 379. Medletae. II. 88. Meer. I. 248. Meineid. II. 137. 288. Mellitus. II. 272. Melun. I. 27. Menschenopfer. II. 273. 304. Mesuagium, capitale. II. 181. 192. Mercia. I. Rote 277. 11. 9. 35. Meredyth. I. 146. Metan. II. 16. Mes. I. 25. Note 37. Miethe. II. 228. Miethsfoldaten. II. 40. Miles. I. Note 178. 208. 238. 11. 11. 87. 92. 110. 135. 136. 204 216. 294. — M. med. nobil. I. Mote 178. Milo v. Glocester. I. 138. II. Ro= te 511 a. Minderjährigkeit. II. 143 fl. Misericordia Regis. I. Note 300. 301. II. 104. 102. 116. 137. 151. 152. 159. 167. 221. 233. 236. . 249. 297. - Mis. Vicecomitis. II. 221. Molmutius, Dunwallo. I. 243. Mond. II. 271. 304. Montreuil. I. 40. Mor. J. 248. Mora. I. Note 146. Morcar. I. 84. Note 275. II. 10. Mord. I. 208. II. 312. Morgangife, II, 179. Moriteuil. I. 57. Morth. Morthwyrhta. II. 323. Mortuarium. I. 248. Muhlenteich. II. 150. Mundigfeit. II. 204. Münke. II. 333. Mundium. II. 178. Munffer. I. 151. Muzdrum. I. Rote 238. II. 323. 325. 327. Note 503. a. Murmanus. I. Rote 70.

#### n.

Nachstellung, nach dem Leben. II. 311. 312. Mantes. I. 29. Naifs, II. 168. Nativi. II. 168. Nativitat. II. 168 ff. Naturfrafte.- II. 304. Necessitas, trinoda. II. 76. Remthur, 1. 150. Meuftrien. I. 21. 24. Micda. 1. 53. Nicolaus, Abt v. St. Duen. I: 51. Mote 146. Nidering. I. Note 218. Nimwegen. I. 25. Romenotus. I. Rote 70.

Norfole. I. Note 177. 275. Northwates. I. 146. Normandie. I. 30 fl. 99. 111 fl. 136. 180. 254. Note 38. 215. 224. II. 57. 111. Normannen, Normanni, Northmanni. I. 78 fl. Note 3. 34. 38. 41. 60. 61. 70. 150. 166. 184. 187. 218. 241. 315. II. 268. 278. 280. 306. 325. Note

Northhampton. I. Note 245. 301. II. 46. 50. Notarii. II. 60. Nothwehr. II. 314. Nothucht. II. 71. 329. 332. Normich. I. Note 275. 299. II. 46.

#### D.

Obediw. I. 248. Dbereigenthum. II. 210. Dberlehnsherr. II. 193, Oblationes. I. 263. 1 Obligation. I. 242. II. 149. Dbotriten. I. 7. Odo v. Chartres. I. 50. Odo, B. v. Haneug. I. 57. 96. 100. Note 146. 151. Offa, R. v. Mercia. I. Rote 277. Offedich. I. Rote 277. Dheim. II. 196. Dlaus. I. Rote 22. Opfer. II. 273 fl. Opferschmaus. II. 306. Drafel. II. 273. Ordale. II. 270 fl. 278. 295. 299. 329. 332. Note 474. Ordination. I. Note 300. Orleans. I. 29. Ornest. II. 127. Note 954, Osb. I. Note 379. Dicellus. 1. 27. Osmund. I. 44. Rote 3. Oftangeln. II. 9. Dstarfalt. I. Rote 14. Oftern. II. 18. 46. Damannen. 1. 150. Offee. I. 8. Dswi, Rg. v. Northumberland. II. Note 430. Otto I. d. Gr., Raiser. I. 46. Outlaw. II. 22.

Omen, I. 147. Omen, Sohn Gruffiths. I. 149. 173. 174. Oxford. I. 256. Rote 263. II. 308. 309. 310. Note 454.

#### D.

Pabst. I. 67, 87. 100. 104. 117. 124. 128. 135. 140. 153. 167. 170. 252. Rote 153. 241. II. 68, 160, 162. Paderaftie. II. 304. Pallium. I. 68. 116. Papia. I. 56. Daris. I, 26. 31. 32. Paswithen. I. Rote 70-Paschalis II., Pavit. I. Note 246. Datricius, St. I. 150. Patronatus. II. 162. Pelagius. II. 309. Dembrofe. I. 174. II. 39. Dembrofeshire. I. Rote 378. Pennod. I. 245. Dequiann, I. 41. Peregrinatio, II, 113. Persona Regni. I. Note 300. Peterspfennig. I. 68. 104. 128. Note 290. 303. II. 160. Pevensen. I. 70. Pfalgraf. II. 38. Pfand. II. 149. — Pfandcontract. II. 233 fl. Pfandglaubiger. II. 250. Pferdefleisch. II. 306. Dfingften. II. 46. Pfluggins. II. 160. Philipp I., R. v. Frankreich. I. 99. Note 190. 196. Pincerna, I. Note 177. II. 48. Piscis, crassus. II. 85. Dipin v. Beriffall. 1. Rote 70. Dipin d. Kleine. I. Rote 70. Placitum, II. 165. Communia pl. II. 59. Pl. d. baroniis. II. 74. Plantagenet. I. 125. Plegiatio, Plegius. f. Burgschaft. Porprestura. I. 241. II. 245. Dowisland. 1. 126. Pracipuum. II. 151. Prafentationsrecht. I. 241. Rote 300. 11. 74. 146. 162 1 179. 180,

Priester II. 306. Primat (v. Canterbury). I. 102, Primogenstur. II. 192. Princeps Militiae, II. 9. Prior. II. 119. 120. Procurator. II. 220. Procurator. II. 118. Pottiers. I. 29. Pialter v. Cashel. I. 150. Purvrestura. II. 245 st. 299. Pynfarch Brenin. I. 248.

#### 2.

Questio status. II. 75. Questus. II. 177. 189. Quietum clamare. II. 171.

#### R.

Radniht, II. 11. Rade II, 11. Rade. II. 11. Madulf. I. Rote 135. Radulf v. Guader, Gr. v. North= mich. II. 36, Rainald v. Burgund. I. 56. Rainald, Gr. v. Cornwallis. I. Note 243. Rainer, herzog. I. 31. Ranulf I. v. Brichfarb. Gr. v. Chefter. II. 37. Manulf II. v. Brichfard, Gr. v. Chefter. II. 37. Manulf Klambard. I. 113. Manulf v. Glanvilla. I. 224, 231 fl. II. 58. Note 501. Raptus. I. Note 184. II. 332. Ratbod. I. 31. Raub. II. 71. 330. Recht, Canonisches. I. 255. II. 47. 68. 199. 231. 288 fl. Engl. R. in Irland. I. 175. — Rom. R. 1. 255. II. 47. 224, 312. Rechtsbelehrung. II. 242. Rechtsfahigfeit. II. 125. 265, Rechtslofigfeit. II. 125. Rechtsfäulen. 1. 251. Rechtstriaden. I. 251. Receptatio. II. 74. Recreans, Recreantus, II. 126.

Recognition. I. 240. II. 128. 129. fl. 206, 219, 237. 238, 249. 250, Recognitoren. II. 128. 129 fl. Recordum. II. 167. 241 ff. Regenfried, I. 11. Regiam Majestatem, I. Note 331. 358 b. Reginald. I. 8. Reichsversammlung. f. Witena= gemote. Reliquien. I. 80. Relevium. I. 241. II. 208. Religion. II. 300 ff. Remanentia. II. 189. 207. Remanere. II. 165. Remigius, B. v. Lincola. I. Mote 213. Rente. II. 208. Reric. I. 8. Res. II. 142. 201. Note 786. — Res furtiva. II. 156, 268. Reseantisa. II. 109. Respectus. II. 105. Responsale. II. 107. 117. Respogius. I. Note 70. Reverenz. II. 209. Rheims. I. 13. Rhein. I. 6. 24 fl. Rhone. I. 29. Richard I., S. v. b. Normandie. I. 42 fl. 55. 57. Note 38. 85. 93. 135. Il. 199. 200. Note 476. 478. Richard II., H. v. d. Normandie. I. 48, II. 200. Richard III., S. v. b. Normandie. I. 50. 51. 55. Richard I., R. v. England. I. 180. 181. 234. 235. II. 58. 60. Michard, Wilh. I. Sohn. I. Mote 235. Michard, Rob. III. Sohn. I. Note 235. Richard, Sugo's v. Cheffer Sohn. II. 37. Richard de Lucy. I. 231. Richard de humez. II. 489. Richard de Clara. I. 174. Richter, reisende. I. 232. II. 50. 245. Note 503. a. Ring. I. 11. Ritter. II. 11. Mitterdienft. II. 91. 220. Rittermurbe. II. 43. Riulf, Gr. v. Cotantin. I. 39. Roberia. II. 331. Note 503. a. Robert I., S. v. b. Normandie. I. 35 fl. 38. 55.

Robert II., H. v. b. Normandte. I. 50. 51 fl. 55. II. Note 475. Robert III., H. v. d. Normandte. I. 99. 108. 118. Note 190. 215.

216. II. 40.

Robert, R. v. Frankreich. I. 50.

Robert von Burgund. I. 52. Robert, Gr. v. Eu. I. Rote 146.

Robert, Gr. v. Siesme. II. Rote

Robert, Ergb. v. Rouen. I. 51. Mote 96. II. 199.

Robert, Gr. v. Mortain. I. 57. Note 146.

Robert, Erzb. v. Canterbury. I. Rote 141. Robert, Gr. v. Gloceffer. I. 136.

Note 239. 243. 245. II. 247. Robert, heinr. I. nat. Cobn. I. Mote 243.

Robert, B. v. Coventry. I. Note

Robert v. Belmont, Gr. v. Leice=

fter. II. 39. Robert v. Stutesbury, Gr. v. Derby. II. 39.

Rochester. I. Note 218.

Roderich d. Gr., R. v. Bales. I. 146.

Roberich, R. v. Connaught. I. 175. Rodulf Torta. I. 44. Rodulf v. Gacé. I. 55. Roger v. Toen. I. 55.

Roger v. Belmont. I. 55. Roger v. Montgomern, Gr. v. Schremsburn. II. 36.

Roger, Gr. v. hereford. II. 36. Roger, Abt v. Bec. I. 257. Roger, Gloffator. I. 257.

Roger, Ergb. v. Dorf. I. Note 301. Roger v. Hoveden. I. 223. 231. II. 298.

Rollo, S. v. d. Rormandie. I. 30 fl. II. 28. 57. Note 468. 475. 477.

Roman be Rou. I. Note 38. Rotulus Wintoniae. I. Note 172. Mouen. I. 33. 40. 100. Note 38. Rowallon. I. 147.

Saarhad. I. 246. Sachsenspiegel. II. 136.

Sachsen. I. 6 fl.

Sacramentum f. Juramentum. Salisbury. I. Note 206. 209. Salomon. I. Mote 70.

Sarracenen. I. Mote 306.

Satrapae II. 9.

Saro, Grammaticus. I. Rote 22. Scaccarium, Cur. Reg. ad II. 57°

Schap. II. 333.

Schente. II. 24. Schenfe. II. 8. Schenfung. II. 189.

Schleswig. I. 7. 8.

Schnee. II. 115.

Schöffen. II. 67. 129. 285 fl. Schottland. I. 97. 111. 134. 177.

II. Note 454. 455.

Schremsburn. I. Rote 179. II. 36. Schwester, Schwesterfinder. II. 196. 198.

Sciregerefa. I. 238, II, 10. 61. 69. 289.

Sclaomir. I. 12

Scriba. I. Note 201.

Scutagium. II. 92, 93. Secretarii. II. 60.

Secta, II. 232. Seelenzing. II. 160.

Seine. 1. 26. 31.

Seisina I. 240. II. 95. 102. 144. 236. S. libertatis. Il. 174. — S. presentationis. II. 163. 167.

Seitenvermandte. II. 196. Gelfea. I. Rote 206.

Seneschallus. II. 119. Senior. II. 87. Note 486. Senlac. I. 78.

Genlis. I. 39.

Sens. I. 168. Sequela, II. 232.

Serjanteria, II, 216.

Serment f. Juramentum. Servus. II. 169.

Chire. II. 9.

Shireburn. I. Note 206. Stbor, Btschof. 1. 32. Stegel. II. 59. 232.

Stegfried, R. d. Danen. I. 6. Siegfried, R. D. Danen. 1. 11.

Simon, I. Mote 174. Stmonte I. 68. 131. Sithian, II. 13. Siward v. Northumberland. II. Mote 466. Siward. 1. Note 174. Sixhyndesman, H. 11: Sittus III., Papft I. 204. Sitesthorp. I. 7. Smeldingi. I. Note 11. Sodomie. I. Rote 227. II. 304. Socagium, liberum. II. 93. 191. , 193. 195. 217. S. villanum, II. Sobne. II. 191. 193. 194. Soing. II. 106. Soinus. II. 105. Sokemannus. II. 91. 204. Somnis. II. 106. Somme. I. 41. Sonne. II. 271. 304. Sors. II. 28. Sors. 11. 28. Spillmagen. I, 60. II. 193, Sponfalien. II. 199. Sprache, Angelfachfifche. I. Note 181. Danische, Rormannnische. I. 93. Note 38. Sprota. I. 42. Ståbte. II. 247. Stalare. II. 10. Stellvertreter. II. 107. 117 ff. Stephan, St. 1. Rote 301. Stephan von Rlois. I. 142. Stephan von Blois, R. v. Eng= land. I. 132 fl. 148. 173. 258. Note 245. 298. II. 39. 60. 141. 246. Stigand, Ergb. v. Canterbury. I. 68. 84. 100. Note 137. 139. Stor, Fl. I. 9. Strandrecht. II. 85. Stretbreke, II. 247. Strongbow. I. 174. 175. Stumblum. II. Note 736.
Succession. II. 191 fl. Sudwales. I. 146. 173. 247. Suen. I. Mote 93, Guen, R. b. Danen. I. Rote 49. Guen, nat. G. Cnuts b. Gr. I. Note 135. Suen, S. Godwing. II. 10. Summonition. II. 97 fl. 112. 113. 184. Sumnis, Sunnis. II. 106.

Sunder note. II. 8.
Supersedere. II. 109.
Suffeg. II. 10.
Surrey. II. 37.
Sursisa. II. 109.
Synobe. I. 105. 131. 175. 253.,
f. Concillum.
Syward Snogope. I. Note 8.

₹.

Tacitus. I. Note 43. II. 273.
Taeawg. I. 249. Tale. I. Note 352. Tante II, 198. Tapete v. Baneur. I. Note 137. Taufe. l. Note 174. Taw, Fl. I. Note 378. Teaman. II. 153. Tempelherr. II. 199. Tenchebran, Schl. bei. I. 120. Rote 190. Tenementum. II. 92 fl. 177. 189. Tenere in capite. II. 74. Termin. II. 98 fl. 105 fl. 121 fl. 137. 218. Teffament. I. Rote 238. II, 69. 201. 202. Testis idoneus. II. 196. Ebane. I. 95 fl. Note 156. II, 19. 22. 34. 86. 311. 332. Note 958. f. Thegn. Thegn. II, 10., thegn. laess. mag. II, 11. Thegnian. II. 10. Theobald v. Chartres. I. 47. Theobald, Ergb. v. Canterbury. I. 141. 155. 255° Teufelsspiele. II. 306. Thier, Berfauf v. II. 228. Thomas, Erzb. v. Yorf. 1. 102. Thomas, Ergb. v. Canterburn f. Bedet. Thrasco. I. 8. Thronerbe. I. 249. Thur. I. 19. Rote 39. Tigernach D'Broin. I. 150. Tillieres. I. Rote 122. Titel, leggler. II. 96. Todesftrafe. II. 71. 72. 263. 313. Todichlag. I. 208. II. 254. 312 fl. Tochter. II. 191. 193.

Tonsur. I. 158. Tofti. II. 10. Touloufe. II. 92. Tours. 1. 29. Tractatus de legibus. 1. 331 ff. II. 58. 60. 114. 126. u. f. w. Treue. II. 4. 22. 30. Tribut. I. 26. Rote 309. Truchfeß. II. 8. Tun iflus. I. 49. Turtetulus, Abt v. Eronland. II. Note 457. Turfin Gut. I. 55. Twelfhyndesman. II. 11. 253. 254. 256. 257. 262. 311. Twyhyndesman. II. 14. Tyhtbysig. II. 265.

Ulfter. I. 151. 175. Annalen v. 11. I. 149. Unfreie. I. 249, II. 90, 168. Unfreiheit. II. 169. Ungarn. I. Rote 190. Ungetriwa man. II. 265. Untertban II, 13. Urban II., Pabft. I. 116. Note 229. Urfunde. II. 59. 232. 312 333. Urtheiler. II. 66. 262. 285 fl. Usuraria pravitas. II, 220. 231. 237. 299. Utfangenethef. II. 88. Utlagan. II. 74. Utlagatus. II. 22. 224. 231.

Bacans. I. 116. 164. Mote 300. 11. 162. 167. 180. Bacarius. 1. 256. Vadiatio, duelli. II. 123. 135. 153. 241. 242. Vadium. II. 236. - V. mortuum. II. 231. 237. Vadii positio. II. 233. Balchern. I. 31. Valedunum. I. 56. Balence. I. 29. Walern, St. 1. 69. П.

Bafall. II. 87. 91. 92. 118. 122. 140. 156. 205. 326. 329. Pater. II. 205. Vavasour. II 87. Benedotia. I. 146. Veneti I. Rote 70. Berbrechen. II. 251. 259. Bergleich. II. 75. 241. Berfälschung. II. 312. 333. Berrath. II. 311. Berftorbne, Befchm. b. II. 304. Berfiummelung, Strafe b., II. 71. 263. 313. 332. Berträge. II. 224 fl. Bermandte, Bermanbschaft. II. 132, 433, 156, 174, 175, 180. 253 fl. 315. — Tod eines Berm. II. 115. Bermundung. 1. 208. II. 330. Vescaunt. II. 70. Dicecomes. I. 238. II. 69. 70. 97. 98. 100; 101. 108. 122. 126. 140. 141. 152. 168. 171. 173. 184. 242. 294. Villani. II. 90. 168. 217. Villenagium. II. 91. 134. Difenetum, II. 124. 133. 174. 206. Vis judicii. II. 119. Visus terrae. II. 121. Wolfsfriede. II. 252: 255. Bollidbrigfeit. II. 204. 217. Vormund, Vormundschaft. II. 78. 204 fl. eheliche B. II. 178. 187.

Wachstins. II. 160. 2Baffen, II. 258. 316. 317. Wableapitulation. I. 196. Walach, Graf. I. Note 20. Walab, B. v, Men. I. 25. Wales. I. 145 fl. 173. 174. 243. Wallfabrt. II. 43. 142. Wallfisch II, 85. Walreaf. II. 331. Walther (I. u. II.) Giffard, Gr. v. Budingham. II. 36. Malther Inrel. I. 118. Warda, II. 144. 145. 147. 204. Wargus. II. 332. Warrantisare. II. 103. 153. Warrantisation. II. 152 fl. 166. Warrantus, II. 153. 154 fl. 128. 185.

Marwief. IL 37. Wafferprobe, falte. II. 273. Waterford. I. 175. Watlingstreet, II. 247. Wehrburgichaft. II. 256. 271. Webrgeld. I. 208. Rote 60. II. 11. 193. 252. 311. 313 fl. 333. Bebrhaftmachung. II. 11. Weiber. II. 207. 215. 223. 332. Weihnachten. II. 46. Weland. I. 27. Wells. I. Note 206. Werborge. II. 256. Werlade. II. 264. 268. Wesser. II. 9. Westmunster. I. 84. Note 256. II. 46. 58. 77. Whitland. I. 245. Wichert. I. 25. Wibomarus. I. Rote 70. Wilhelm I. Langdegen, S. v. b. Rormandte. I. 37. 38 fl. 42, Rote 38. 68. II. Rote 472. 475. 476. Wilhelm II. ber Baffarb, S. v. d. Mormandie oder Wilhelm I., R. v. England. I. 53 fl. 77 fl. 85 fl. 95 fl. 100 fl. 130. 147. 163. 183. 185 fl. 200. 222. 252. Note 215. 217. 238. 263. 315 a. II. 3. 33. 34. 35. 36. 45. 46. 47. 49. 59. 61. 68. 72. 127. 160. 278. 325. Note 472. 476. 510. Wilhelm II. Rufus, R. v. Eng= land. I. 108 fl. 123, 132, 147. 201. 223. Note 190. 206. 253. 278. II. 40. 59. 278. Bilbelm v. Jumleges. I. 38. Wilhelm, Gr. v. hiesme. I. 49. II. Mote 475. Wilhelm, S. Rich. II. Cobn I. 30. Wilhelm v. Bellesme. I. 52. Wilhelm p. Arques. I. 36. Wilhelm, Gr. v. Mortain. I. 57. Bilbelm Buface. I. 57. Wilhelm Talvaticus. I. Note 123. Wilhelm, Gr. v. Evreug. I. Mo= te 146. Milbelm Pantol. I. Mote 476. Wilhelm, Gr. v. Bereford. I. 96. Mote 146. 184, II. 36. Mote 473.

Wilhelm, W. Gr. v. heref. Cohn. II. 36. Wilhelm v. Marenne. I. Dote 177. II. 37. Wilhelm Albenege. I. Rote 177. Wilhelm v. Malmsbury. II. 254. Mote 239. Wilhelm, Roberts III. S. I. 124. 126. Wilhelm, Beinvichs I. S. I. 125. 11. 37. Wilhelm, Seinr. I. nat. G., I. Mote 243. Wilhelm, Erib. v. Canterbury. I. 133. Note 245. 253. 259. 263. Wilhelm, R. Stephans G., Gir. v. Surrey. I. Mote 275. II. 37. Wilhelm v. humeg. II. Note 489. Wilhelm, R. v. Schottland. 1. Wilhelm (Longchamp), B. v. Ety. II. 278. Note 501. Wilzi. I. Mote 11. Mincheffer, I. 100. 119. 133. 253. Rote 172. 206. 255. 301. II. 46. 73. 82. Windsor. I. 101. 253. Rote 309. II. 46. 50. Wismar. I. Rote 13. Witan. I. Note 136. II. 17. 20. Wite. II. 315. Witenagemote. II. 16. 45. 47. Mithraed. I. Rote 338 4. Mittechind. I. 5. Witthum, II. 175. Wlad, Cyfr. I. 250. Morceffer. I. 101 Rote 200. II. Mote 494. Worms. I. Note 37. Wrec. II. Note 548. Bulfer, R. v. Mercia. II. Rote 451. Bulffan. B. v. Worceffer. I. 101. Mote 200. Bunde, blutende. II. 260. 322. Wurfand. I. Mote 70.

Ŋ.

Porf. I. 97. 131. 180. Ysgolhaig. I. Note 379. 3.

Zauberei. II. 304. Ichnte. II. 160. Zeichendeuterei. II. 304. Beuge, Zeugniff. II. 123. 124. 163. 206. 232. 235. 329. Zinswucher. II. 200. 231. 299. Zweifamyf, gerichtlicher. I. 27. 240. II. 121. 123. 163. 196. 232. 235. 277 fl. 294. 296. 299. 329.

#### Berichtigungen.

Der Verfasser hat sich davon überzeugt, daß die in Bb. 1. S. 241. vorgeschlagene Lesart "de warrantis" für "de baroniis" durchaus unstatthaft sen. Bb. 2. S. 97. ist der Anfang vom Ş. XXXIII. auf folgende Weise zu berichtigen: Wenn Jesmand überhaupt einen Prozest durch eine Klage (Clamor, Calumnia, nur in Eriminalsachen appellum 464)) gegen einen Ansbern u. s. w.

S. 99. 3. 4. v. u. lies: Tit. 1. c. 3. Tit. 55. c. 1. u. f. w.

S. 122. 3. 3. v. u. ftatt 11. 2. lies: II. 2.

S. 177. 3. 5. v. u. fatt ostum lies: ostium.

6. 182.3.17. v. o. fratt §. XXXIX. lies: §. XXXVIII.

S. 186. 3. 8. v. o. find die Worte "fie selbst war unstreitig bie prima heres" als unrichtig wegzustreichen.

6. 192. 3. 4. v. u. ftatt Schwestern lies: Schwester.

S. 254. 3. 4. v. v. flatt twelfhyndesmen lies: twelfhyndesman.

S. 281. 3. 6. v. u. ftatt ylcam lies: ylcan.

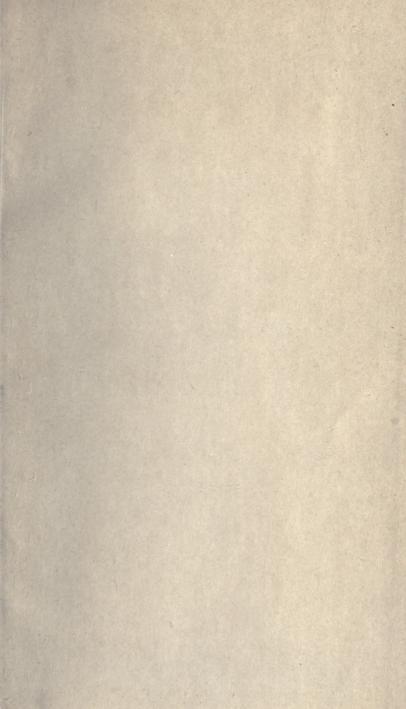

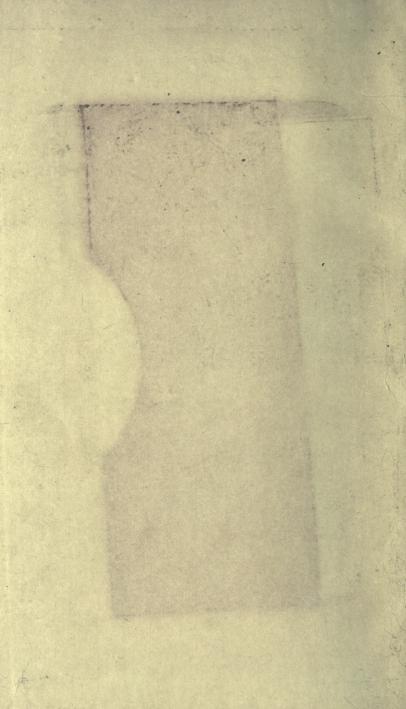

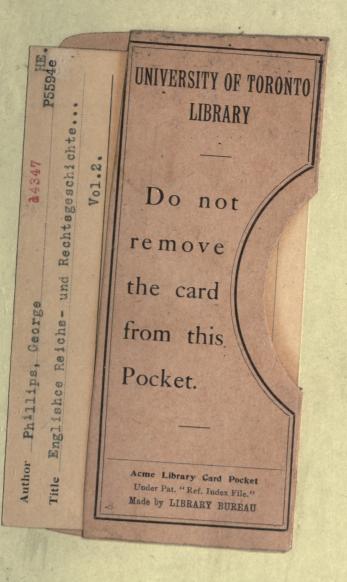

